# SHILLING SUPLE



3weiter Teil.

4

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.



-- Ps gibt keinen flighteg der nicht beginnt beider Abiasel des nationalen, volklichen ünd wirkthaftlichen Lebens, beim Bailetn + mas

Open of Setty to more on forming acounty

# Inhalt biefer Folge:

| Rifted Bolenberg:<br>Großingigheit und Schwache |     |      |      |     |   | , |    | ÷ |  |    | 370 |
|-------------------------------------------------|-----|------|------|-----|---|---|----|---|--|----|-----|
| Blain Belffett:<br>Bon ber Muttererbe           |     |      |      |     |   |   |    | , |  |    | 373 |
|                                                 |     |      |      |     |   |   |    |   |  |    | 378 |
| non gelw:<br>Warum Beichsnährstand?             |     |      |      | ,   |   |   | i. | , |  | i. | 381 |
|                                                 | 1   |      |      |     | - |   |    |   |  |    | 398 |
| Blut und Boben in Zahlen                        | . : |      |      |     |   |   |    |   |  |    | 402 |
| Das Programm der M&DA                           | D.  | with | erfū | llt |   |   |    |   |  |    | 406 |
| Das deutsche Buch                               |     |      |      |     |   | 4 |    |   |  |    | 408 |

Preis bes geftes 15 Bpf.



# Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAD. und DAF. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

Dir erkennen nicht nur die überragende Bescheutung des Nährstandes für unser Volk, sondern sehen im Landvolke auch den Hauptträger volklicher Erbgesundheit, den Jungbrunnen des Volkes und das Rückgrat der Wehrkraft.

Die Erhaltung eines leistungsfähigen, im Verhältnis zur wachsenden Gesamtvolkszahl auch zahlenmäßig entsprechendstarken Bauernstandes bildet einen Grundpfeiler der nationalsozialistischen Politik, gerade deshalb, weil diese auf das Wohl des Gesamtvolkes auch in den kommenden Geschlechtern gerichtet ist. Der sührer am 6.3.30

# Alfred Rosenberg:

Reicheleter Alfred Mojenberg bat bem Coulongebrief feine grundlegenbe Debe auf ber Conbertagung ber Reicheorganiforioneleitung ber MCDMP, auläftlich bes Deicheparteitages in Muraberg jur Berfogung geftellt. Die bier folgenben Musführungen find lediglich om bie unmittelber an Die Politifden Leiter ber Reichegegantjationsleitung bim. Die Chulungeleiter ber Partel gerichteten Musführungen gefürgt. Es folgt bier der auch allgemein bedeutjame Zeil ber ges faniten Rebe. (Chelfeleitung)

In febem Jahre rudt unfere entideibungereiche und noch immer lampferische Beit Probleme in ben Borbergrund, bie zwar immer gegeben, aber erft richt fichtbar merben, wenn burch Muftreten beftimmter Ereigniffe ausgesprochene Untworten geforbert werben. Bu biefen Problemen gebort zweifellos eine Auseinanberfegung weltanichaulicher Urt, bie wir mit ben beiben Worten

### Großmut unb Comache

umidreiben tonnen.

Die nationalfogialiftifde Revolution bat fich ihren politifchen Begnern gegenüber außerorbentlich groß. mutig erwiefen. Zwar ift als Minbestmaß bes Dotwenbigen eine Ungabl verbrecherifcher Elemente ausgeichieben worben, boch ift eine große Angahl auch jener, die fur immer unichablich batten gemacht werben fonnen, ine Austand gezogen und bat bort ibre beberifde Zatigfeit fortgeführt. Unbere, früher führende politifche Begner, Die nicht unmittelbat mit Korruption und Berbrechen ju fun batten, leben beute ungehindert in Deutschland als vom Staat unterhaltene Penfioniften ober haben ihren urfprunglichen Beruf wieber aufgenommen.

Diefe Broggugigleit ber nationalfogialiflifchen Menolution, noch einmal in grandiofer Weife bargefiellt bei Einglieberung ber beutiden Oftmart in bas Reich, war das Zeichen eines inneren Rraftbemufit-

feins und entiprang ber Grofie ber Muffaffung über bie Sendung umferer Bewegung. Da aber große politifche Parteien nur bie Augenfelte einer inneren weitanichauliden Saltung barftellen, fo hat ber Rampf bon außen fich nach innen verlegt, und biefe Periode ber inneren Museinanberfegungen wirb erbeblich langer bauern als bas unnittelbare politifche Ringen um die Dlacht, auch langer, als ber Rampf um bie außenpolitifche Gleichberechtigung bes Deutichen Meiches immitten ber anberen großen Wölter biefer Erbe. Betreu unferer gangen Saltung bat bie DEDIP. fic bemüht, die beutiche Beidichte groß ju begreifen. Gie bat fruber verlafterte Perfonlichtelten wieber gu lebenbigem Bemuftfein, bamit gur geftaltenden Rraft erhoben. Gie bat damit bas gange bynamifche Bith beutscher Bergangenbeit lebendig gemacht und ist auch für die neuere Zeit bereit, in unfer Bewuftfein Menichen und Werte ein-Bufugen, die vielleicht uns noch fo nabe freben, bag co nicht immer leicht erfcheint, bas Reitbebingte von gefdictlich wirtenben Mieberichlag gu fcheiben.

# Das Erbe des 19. Jahrhunderts

ABir haben j. 23. gegen ben gefamten Liberalismus als politifche Erideinung und Weltanichauung einen Frontallampf geführt und fonnten in biefem Mingen nicht gute und ichlechte Liberaliften untericheiben. Diefe liberale Epoche ift aber, wie ich in meiner Rongreprebe unterftrichen babe, in vielem bereits eine gefcichtliche Ericeinung, b. b. eine Wergangenheit geworben, die wir, wenigstens was ihre geiftige Telftungen betrifft, in Deutschland unbefangen betrachten tonnen. Treunen wie ab, mas in ber allgemeinen 3beologie bes 19. Jahrhunderts als Tribut von ben meiften an ihre Zeit entrichtet werben mußte, verfteben wir auch eine große reine Latfachenfammlung und Latfachenforidung obne innere Formung als bas

370

Schidfal vieler Gelehrtengeschlechter, so werben wir boch mit Stols ein riefiges miffenschaftliches Erbe ber Forscher bes 19. Jahrhunderts antreten konnen. Dieses 19. Jahrhunderts antreten konnen. Dieses 19. Jahrhundert hat uns die Schäse ber arischen Boller erschlossen, und in vorbildlichen Übersehungen konnen wir heute wieder die Beisbeit der alten Inder und Franer in unser Bewußtsein einfügen. Dieses 19. Jahrhundert hat eine ungeheure archäologische Arbeit verrichtet und uns erft die wirkliche Bröße der griechtichen Stulptur jum Bewußtsein gebracht, da vor Goethe gerade die wichtigsten Werte griechischer Bildhauerei noch unbefannt waren. Dieses 19. Jahrhundert ist im höchsten Sinn eine Epoche ber Physit und Chemie und bamit ein

## Babrhunbert ber Technit

geworben; bie Ergebniffe vielhundertjähriger Arbeit häuften fich Schlag auf Schlag, in einem fo fcnellen Rhothmus ber Entwidlung, bag bie Menfchen inner-lich ihm nicht zu folgen vermochten.

Das 19, Jahrhundert ift auch eine Beit einer bis ins einzelne gebenben biftoriiden Foridung, und namentlich bie gange Gude nach ben Urlunden bes Miten und Meuen Teftamente bat eine Riefenliteratur bervorgebracht, bie, beute aus einem großen libftanb betrachtet, boch eine große Ungabl von Ergebniffen ju verzeichnen bat, troy aller Protefte bes beute noch fortwirtenben Mittelalters. Es ift biftorifc begreiflich, bag bie Menichen auf ber Guche in allen Bonen, und angefiches ber neu erichloffenen Borfdungsgebiete, bie innere Baltung verloren unb, von teiner einheitlichen weltanichaulichen Bindung getragen, bem fich baufenben Stoff gegenüber bilflos murben. Die Mermuftungen ber bamaligen Technit in Deutschland, Die Folgen ber fogialen Entwidlung, bie Baltlofigteit gegenüber geidichtlichen Ergebniffen gei. tigte Meniden, Die ichliefilich auch politifc obne innere Saltung im Bidgad. Rure gange Boller und Staaten vielfach ungewollt gegeneinander ichleuberten. Deshalb hat bie nationalfoglalififche Bewegung bie Pflicht, fich mit all diefen Forschungen auseinandergufegen, und in fteigenber Beife muß unfer Beltbild fich mit ben bisberigen Ergebniffen innerlich befaffen. Das ift eine Arbeit, die überall eingefeht hat, aber bon une allen noch eine lange geiftige Auseinanderfegung forbert. Bufammenfaffenb barf man vielleicht fagen:

Das 19. Jahrhundert ist das große Jahrhundert des Sammelns gewesen, das 20. Jahrhundert ist die Epoche des Wertens geworden, jugleich der Beginn vieler neuer wertbedingter Forschungen.

Ungefichts biefer mabrhaft biftorifchen Lage tommen wie weber mit einem absoluten Betenntnis jur Grofizugigfeit, noch mit einer abfoluten Dertretung einer Frontalharte aus. Bielmebrift es notwendig, baß forgenbe Sanbe fich im Laufe ber Jahre bemühen, die Erforder. niffe und Blidrichtungen unferes natiomalfogialiftifden Zeitalters mit ben wirklichen Entbedungen bes 19. 3abr. hunderes ju verbinben. Wie burfen vielleicht fagen: bie Bereitwilligfelt jur Großjugigfeit in ber Behandlung aller Probleme bringen wir alle mit; jebergeit find wir aber auch bereit, bie Barte unferer Betenniniffe und Ertenntniffe angujegen, wenn unfer Inftintt, eine hohe Bernunft und ein ficheres Auge daran mabnen. Ich perionlich betrachte es ale meine Pflicht, mit allen meinen Ditarbeitern bier bebilflich ju fein, um nichts verlorengeben zu laffen, was und als Erbe binterlaffen wurde, aber auch, um das entichloffen ju vertreten, mas jum Beheimnis unferer weltanicaulichen und politifcen Biebergeburt geworben ift.

Bas fur bas allgemein wiffenfchaftliche Bebiet gilt, ift noch in viel icharferer Form Forberung für bas Bebiet ber Philosophie und bes bichterifchen Schrifttums. Es ericeint uns notwenbig, biefe Entwidlung gu beobachten, und, wo es fein muß, mit Borficht, wo es erforberlich ift, auch mit unmigverftandlicher Deutlichfeit immer wieber auf bie Grundhaltung bes Dattonalfoglalismus jurndgubliden und von bier aus notwendige Abgren. jungen ju treffen. Ebenfowenig, wie ich politifc bie gange nationalfogialiftifche Bewegung in einem Atemjug mit einer vorhergegangenen parlamentarifden Partei nennen tann, gang gleich, wie wir biefe Partet einmal in die Betrachtung ber Entwidlung einfügen wollen, ebenfowenig fann ich bie nationalfozialiftifche Idee und ihre Beftaltung und Berteibigung mit einem literarifden ober philosophischen Bertreter bes Jugenbftils auf die gleiche Ebene ftellen ober etwa bie nationaliogialiftifche Jugendbewegung als gleichwertig mit jenen ebemaligen Taufenben fich ftreitenber Bruppen und Gruppden und Jugendfelten bewerten.

Was für bas Allgemeine gilt, bas ift felbstverständlich auch Erziehungsgrundiat für bas Perfönliche. Go wie wir 14 Jahre politisch um
jeden einzelnen tämpften, ift es heute unfere Aufgabe, weltanschaulich um diesen selben einzelnen zu
ringen. Wir haben teine Bilder gestürmt, wir
haben auch teine Monumente gestürzt, selbst weun
wir glaubten, daß ihr Inhalt heute nicht mehr im
herzen lebendig ist. Wir haben vielmehr uns bemüht, ben Menschen von innen beraus neu zu
bilden und ihn tüchtig gemacht für die Erhaltung
und Verteidigung der gesamten germanischen Substanz des bentschen Meuschen. Wir tönnen teinem
ben inneren Kampf abnehmen – und wir wollen
es auch nicht.

# Einfamteit und Bemeinfchaft

Die nationalfogialiftijde Bewegung bat, indem fie Bemeinichaften bilbete, biefe Bemeinichaftsbilbung ale Ausbrud ber großen erftrebten Bollstamerabichaft angeseben. In ber Bemeinichafte. erziehung, in ber gemeinldaftlichen fportlichen Ertuchtigung als Willensftablung aller, mußte bas Erziehungsibent einer Bergangenheit von innen beraus übermunben werben, bie allein bas Inbivibuum großguchten wollte, obne Rudficht auf die gleichzeitige Bebung einer Bejamtheit. Deshalb ift Diefe Ramerabicaftverziehung ber nationalfogia: liftischen Glieberungen sowie ber gefamten Partei eine niemals ju vergeffende Form unferes Lebens geworden, die wir mit aller Folgerichtigleit ausbanen und für bie Zukunft topenichaffent binübertragen wollen. Machdem biefer Brundfaß fowohl theoretiich als auch weitgehend in der Praris heute als gefichert gelten tann, muffen wir aber etwas nicht vergeffen, was ich im vergangenen Jahre an biefer Stelle ausführte, bag namlich bie Perfonlichteit nicht etwas ift was nebenbei nur als Ergebuis einer Gemeinichaftebildung genannt werben taun, fonbern, bag gerade Die ffartft ausgebilbeten Derfonlichteiten einer Epoche bie Kronung eines großen, gemeinichaftlichen Wollens barftellen. Gine Derfonlichteit machft immer burch entscheibenbe, aus ibrem Imtern fammenbe Gebanten, Werte unb Zaten beraus. Große Entichluffe aber auf allen Bebieten bes Lebens find immer in ber Ginfamteit geboren worden. Die Bemeinichaft tann man vielleicht vom Standpunte einer geftaltenben Kraft als bas tiefe Einatmen bezeichnen, als bas Ginholen vieler Bebanten, Gefuble, Erlebniffe, Die Schöpfung eines ftarten Gingelnen barf man aber bann wohl ale ein Ausatmen empfinden, als ein Darbeingen bestimmter Leiftungen, Die aus bem Bufaneneenvirten ber allgemeinen Vollsinftinkte, ber tamerabichaftlichen Gemeiniamkeit und Spannung und des eigenartigen Willenhaften des einzelnen entstehen. Es ware auch für die nationalfozialistische Be-wegung beschämend, wenn sie als historische Erscheinung es nicht fertigbringen könnte, auch den ftarkten Köpfen jenes Maß von selbständiger Einsamkeit zu geben, die immer in der Weltgeschichte die Voraussehung für einen Absprung ins große Leben gewesen ist.

Auch diese überprüfung gebort jum Problem von Großzügigteit und Schwäche. Auch diese Seite ber Frage tann nicht mit einer fertigen allgemeinen Berfügung ober Anordnung ober gar mit einem Befehl gelöft werben, sondern nur mit dem instinktiven Berftändnis eines seden, unter bessen Obbut junge Dienschen gestellt worden sind, mit dem Biel, sie zu farten Persönlichteiten und zugleich zu dissiplinierten Nationaliozialisten beranzubilden.

Wenn wir biefe Broge ber Gefamtaufgabe und ju Bewußtfein fubren und gu Enbe benten, bann glaube ich, find wir uns alle beffen bewußt, melder Arbeit es für jeden einzelnen von une bebarf, um immer tiefer in bie große Beit bineingmvachfen, und welche mit pflegenber Gorgfalt verbunbene Inftintetraft notwendig ift, um murbig jenen Aufgaben gu fein, die uns bas Schidfal geftellt bat. Uber alle einzelnen Intereffen und alle begrugens. werten Bestrebungen zu geistiger, weltauschaulicher, philosophischer Forschung fieht bie Ginbeit unb Sicherung ber nationalfogtaliftifcen Saltung. Gie ift ausgesprocen in ben wenigen, aber entscheibenben Poftulaten unferer Bewegung. Der Glaube an biefe Brundfage bat une bie Rraft bes Rampfes gegeben, und diefen Blauben werben wir, folange unfere Krafte reichen, bis jum legten verteibigen.



# Der freiherr vom Stein über die Sudetendeutschen

Troppau, den 6. August 1809

"In diesem Lande herrscht Gutmütigkeit, gesunder Menschenverstand, Frömmigkeit; dieses nebst Wohlstand, Reichtum an Naturprodukten und ein mildes Klima macht den Aufenthalt angenehm. Die Menschen wollen immerfort und beharrlich die Fortdauer des Kampfes um Selbständigkeit und Unabhängigkeit, und ihre Anstrengungen sind sehe groß und kräftig. Es ist eine Freude, die edlen und guten Gesinnungen, die Bereitwilligkeit, die unter diesem Volke herrscht, alles zu dulden und aufzubieten, um sich vorm Untergang zu retten, zu sehen."







# Alwin Seifert: Onder Hülterende

Micmals nod, maren wir fo angewiesen auf bas, was unfer eigener Boben in landwirtichaftlicher, gartnerifcher und forftlicher Mugung bervorbringt. Morbei find jene Jahrhunderte, in benen wir ale jablenmäßig fleines Wolt in weitem Raum fagen, ber uns mit Giderheit und Bemachlichkeit alles bot, mas wir an Boly und Bobenfruchten brauchten. Worbei find auch fene Beiten, in benen mir unferen Weigen in Argentinien und Ranaba machien laffen tonnten, bas Schweinefett aus Morbamerita, bas Sols aus Bolen und Ruffland holten. Die Enge bes Raumes, in ben wir als großes Bolt eingefpannt fint, gwingt une baju, ben legten Quabratfuß unferes Bobens aufs forglichfte ju nuben. Auf Gebeih und Werderh find wir mit bem Boben und feinent Ertrag verbunben.

QBas aber ben Ertrag bervorbringt, bas ift nicht eigentlich der Conb, ber Lebm ober ber Con, ber feweils ben Boben einer Canbichaft bilbet, fondern une bie oberfte, buntel gefarbte, von QBurgeln burd. jogene Schicht, bie wir febr richtig bezeichnend Muttererbe nennen, und die angefüllt ift mit einer ungehenren Angabl von Lebewefen ber berfdiebenften Art. Wem Manlwurf und Regenwurm nngefangen über noch fichtbare Ringel. und Faben. würmer, Ameifen, Affein, Fliegen- und Rafer. farven und Dilben bis ju Algen, Pilgen und Baf. terien, die nur unter bem Mitroftop ertennbar find, wirkt und webt eine unenblich vielfältige Tebewelt im Mutterboden. Die Art, Bahl, Lebendigteit und Ausgeglichengeit biefer Orga. niomen bestimmen weit mehr bie Frucht. barteit eines Bobens als bie Dabrftoffe, bie man ibm gibt. Leben tommt immer nur von Lebenbigem - Diefe alte Weisheit murbe gu lange gering geachtet. Die im Zeitalter bes Materialismus geborene Meinung, man tonnte felbft auf totem Boben Pflangenwachstum bauerud erzielen, wenn man nur genügend Dabrfalge, Ralf und Waffer bingugabe, bat fid) als ebenfo irrig ermiefen wie fene, bie glaubte, ber Denich tounte bauernb in voller Befundheit leben und ichaffen, wenn er mur die richtige Babl von Ralorien täglich jugeführt befame. Mur in bem Maß tann ber Boben fünftlich bingugefügte Düngersalze versarbeiten und in menschliche und tierische Dabrung umwaubeln, als er selbst angefüllt ift mit Leben, und nur soweit, als bieses Leben nicht durch ein Abermaß an Salzen geschäbigt ober gar vernichtet wird. Wir können elso teineswegs bas, was und an Fläche mangelt, burch beliebig verftärtte Düngung erseten; eine Aberanstrengung des Bodens murbe verbängnisvolle Folgen haben. Es geht

# mit dem Boden wie mit dem Menfchen:

Bon einem Unterernährten wird man mindeftens törperlich feine großen Leiftungen erwarten; die beste Dauerteiftung bringt ber bervor, ber masvoll und ausgeglichen ernährt ift. Wer aber boppelt soviel frißt, ichafft teineswegs auch boppelt soviel, bagegen hat er früh ichen seinen Rheumatismus oder einen anderen Fehler weg und vermehrt nur die Zahl ber vorzeitig Arbeitsunfähigen.

Co bangt alfo unfer vollifdes Dafein tatlachlich ab von dem Leben in der Muttererbe und von bem Mafi, in bem wir es gu erhalten und zu pflegen verflehen. Wohl find wir auch abhängig vom Maffer, bem anderen Lebenselement. Das aber ergangt fich immer wieber aus Regen und Gonce, und wenn es in manden Gegenben feitweise bedrob. lich knapp ift, fo liegt bas mehr an geblern ber Berfeilung und ber Bewirtichaftung, Die beboben merben tonnen, als an wirflidem Mangel. Unfer Rapital an Mutterboben bagegen ift feft begrengt und tunftlich nicht ju vermehren. 2Bind, Gonne, Regen und bie Bodenorganismen felbft jehren beffandig an ibm; unter ben beutigen Arbeitemeifen ber Land. und Forfiwirtichaft ift bermutlich ber Abbau großer als bie Dleubilbung. Um fo mehr muß aller weiterer Berluft vermieben werben.

Das aber gefdieht nicht!

Baren wir noch niemals fo auf ben Ertrag unferes Bobens angewiesen, fo murbe gleichzeitig

373

noch niemals fo viel Land fur technische 3mede in Unfpruch genommen. Wir brauchen neue Strafen und Ranale, neue Rafernen und Flugplate, neue Fabriten, neue Gieblungen, Taliperren und Feftungen. Aberall aber auf biefen Bauftellen - mit einziger Ausnahme jener ber Strafen Abolf Bitlers - mird aus dem Bollen gewirticaftet, ale hatten mir noch Lebenbiges genug und tonnten bas, mas mir auf ber einen Stelle vernichten, einfad bon andersmober mieber bei. ichaffen. Laglich und frundlich gerfleren Unwiffenheit, Eragbeit und Gigennut unerfehliche Werte bes Bolleverniegens, verringern fie unfere Lebensgrundlage, engen fie unfere vollifde und politische Bewegungefreiheit ein. Diese Beilen bier follen ein Aufruf fein an jeden Bollegenoffen, mittubelfen, daß biefer Diffwirtichaft ein Enbe gemacht wird überall. Die Millionen, benen diefes Deft in die Band toninit, follen nicht niehr fagen tonnen, fie batten nicht gewufit, um meld lebens. wichtige Dinge es bier geht. Dann bleiben nur noch Baulbeit und Gigennut ale Schuldige, und fur die ift im Dritten Deich tein Raum.

Das Leben der Bodenorganismen ift ftreng gebunden an ein ausgeglichenes Maß von Feuchtigteit, Luft und Schatten. "Schottengare", die neurbe samtige Loderheit eines durch Laub oder Gras beichatteten Kulturbobens, ist bas Ziel, nach bem Gärtner, Bauer und Forstmann ftreben, um böchste Erträge zu haben. Sonne totet bas Bobenleben ebeulo ab wie Austrodnung durch Wind; in bichter Schüttung erstidt es und verfault.

Alle Arbeit ant Mutterboden muß bas Biel haben, diese lodere, feuchte Lebenbigseit zu erhalten. Er barf also nicht vermischt werden mit totem Unterboden irgendwelcher Art; er barf nicht in regellofen flachen haufen Sonne und Wind ausgeliefert werden; es barf nicht hohe ober bichte Schüttung dem Bobenleben die Atemluft nehmen. Fast überall aber gelchieht bas Gegenteil.

Mag eine Baufielle klein sein ober groß, es kommen die Bagger, sassen alles, was man nicht zum Mauern oder Betonieren brauchen kaun: Muttererbe, Lehm, lehmigen Ries und Sand, und wersen es auf große Saufen. Wenn bann das Saus, die Fabrik, die Kaserne fertig ift, übergibt man den Erdberg dem Gärtner ober dem Siedler mit dem Auftrag, einen Garten baraus zu machen. Und dann milhen sich die Leute unendlich, um die Jehler wiedergutzumachen, welche die Banseute in Achtlosigkeit begangen haben. Mit Sied und Rechen suchen sie Feinerde und Steine wieder voneimander zu trennen, die Sedankenlosigkeit zu-

fammengeworfen hat. Aber mas fle fo geminnen und über die Gartenflache ausbreiten, ift nicht mehr Muttererde. Denn alle Mabe unb Sorgfalt tann bas Leben in ihr nicht mehr erweden, bas burch Bermifchung mit totem Boben und falice Lagerung erfterben ift. Go muß man Zorimull taufen jur Loderung und feuren Mift gur Belebung, und muß boch feben, daß bas Unfraut jo viel beffer machft wie alles anbere, bag bas Ungritefer tein Ende nimmt, und bag fein freudiges, ausgeglichenes Wachstum auffommen will, Und man muß haden und graben und bungen und abdeden und gießen und bat bann, wenn es gut geht, ben Boden in gebn Jabren foweit, wie er gang toftenlos vor Baubeginn ichen einmal mar. Aber wie unfinnig viel Comeig und Dlube und Belb bat es gefoftet, nur einen begangenen Behler wiederguizumachen; was mare mit bem gleichen Aufwand geichaffen und erzengt worben, wenn man auf ber urfprung. liden, naturgegebenen Brudtbarteit batte aufbauen tonnen!

Auf großen Bauftellen hilft man fich fo, bas man alle weit ringsum greifbaren Mengen von Rub. und Pferdemist auftauft, um ein halbwege sicheres Wachstum auf den toten Flächen zu erzielen. Diese fehlen dann dem Gartenban und der Landwirtschaft, die auf sie angewiesen sind; die Falldleitung bedeutet eine empfinbliche Schmälerung der Vollsernährung.

Und boch ift nicht mehr notwendig als ein wenig Wiffen, ein wenig Aufmerklamkeit und ein wenig Liebe jum Werk, um all diefe Werlufte an Wolts. gut, an Arbeit, Dtabe und Frende zu vermeiben.

2Bo immer Muttererbe — bie buntler gefärbte, ledere, von Wurzeln durchzogene, von Organismen aller Art belebte oberfte Bobenschicht — ber ursprünglichen landwirtschaftlichen, gartnerischen ober forstlichen Ruhung entzogen wird, muß fie von versandnisvoller haub für sich allein abgehoben und in sauberen, mietenförmigen haufen aufgeseht werden!

(Un der Sohle eime 3,6 m, oben etwa 0,8 m breit und höchlend 1,50 m hoch. Die Länge ift beliebig und richtet fich nach ben ötte lichen Gegebenheiten. Am besten liegen die haufen in der Vorde Göd-Richtung. Die Dechläche jall sin wenig eingemuldet fein, damit Regenwasier nicht nur außen abidust, sondern nuch in das Innere eindelogi.)

Ift die Baustelle mit dichtem Gras bewachten, so soll dieses nicht mit bem Mutterboben zusammen. geworfen werden. Die Grasnarbe wird in höchstens 8 bis 10 Zentimeter Stärke in quabratischen Stüden von 25 bis 30 Zentimeter Seitenlänge abgehoben; mit diesen Grassoden werden die Mutterboben, haufen allseitig abgebedt. Das Gras wächft sofort weiter, die Soben bleiben über beliebig lange Quu-

jeiten lebendig und find federzeit zur Bieberberwendung bereif. Wenn man fie in ber biober üblichen Weife aufeinanderstapelt, verrotten fie in turzer Zeit und werden unbranchbar. In Saufen, die fo mit Rafen abgebeckt find, bieibt die Erde erstaunlich lebendig und untrautzrei.

# Bu teuere Mehraebeit?

Mun fage niemand, biefe Arbeitoweile fei ju teuer und bei bem beutigen Mangel an Arbeitern gar nicht burdgufuhren. Denn beibes ftimmt nicht. Es ift nur eine Frage ber Organisation und bes Bird bas Betfeitelegen bes Mutterbobens von Bartnern ausgeführt ober tlemeren Unternehmern, bie fich auf biese Arbeit spezialiners Kaben und mit Muttererde uniqugeben miffen, bann toftet biefe Arbeit von vornherein nicht mehr als bas biober übliche Beifeitewerfen, und alle fpateren Geminne bat man unifouft. Und unifonft hat man and eine bieber ungewohnte Ordnung auf ber Bauftelle. Denn biefe fauber geformten, in Batterien neben. ober binteremanberliegenben Mutjerboben. haufen werben von ber Belegichaft unt aus. gesprochenem Deipett behandelt. Auf Erdhaufen after Art aber werben Cand und Ries und Bretter und Steine achtles abgeworfen, und wenn nian wirflich glaubte, fic bie Muttererbe reditteilig geuchert gie baben, fo ift fie nach ber Fertigftellung bes Boues unter Schutt verichwunden, unt Estem berarengt und burch Werbichtung felber fagt tot.

Dim ift auf fait jeder Bauftelle noch Lebenbigeres vorhanden als ber Mutterboben, bas besbalb allem ichen mit noch größerer Achtung behandelt werden mig

# Die Pflanzendede

bes Bobens. (Bon ber Laubdede des Walbhodens foll hier abgefeben werben; benn in ben Walb hinemanhomen ift entartete Großtladtromantil, bie allen breien jum Werberb wirb, bem QBalb, bem Baus und bem Meniden, der glaubte, barin gelund wolnen ju tonnen.) Diefe Pflangenbede, fei es Brasnarbe, Beibe ober Rraut anderer Art, mit bem Mutterboben gufammenzuwerfen ift ein Fehler nach iwei Richtungen bin. Einnigt fann man ABertvolleres baraus maden als humus, nämlich Rompoft, und badurch fpater bei ber Anlage bes Gartens Gelb fparen, und jum anderen tann folch achttolen Bergabren bas funftige Bachstum im Garten fart beeintrachtigen. Je lebenbiger moch bie Priangenmaffe ift, die im Boben verrotien foll, am fo hoberorgamfterte Liere find ju biefem Borgang nötig. Da genugen nicht Balterien und Pilge allem, fondern es find Ringehvurmer notwendig, Affeln und die Carven des Snatichnellfaiers, die Drahtmürmer. Die geben aber nicht wieder weg, wenn Gras und Kraut im Boden verrottet find, wie der Mobe, der seine Schuldigkeit getan hat. Sie fressen noch lieber Salat und andere Dinge, die wie eigentlich fur uns bestimmt haben; und die Anfänge des Gartenbaus im neuen haus oder Siedlergarten konnen badurch recht nichtam und kofispielig werben.

Dier ift bies bas beffere Berfahren.

Muj allen Tieben won bin nib . Wie fieben ent en in ben muß, wied bie Bifangenbede, Gras, frant, Lanb u m., jufammen mit einer Burgelichicht von 3-3 em Starte mit geeigneren Wert. Bengen abgelogen und in Komponibunien jur Bertachung aufgelent Diefe merben an fantifger Sielle ober menigftens in Ratb-Silb. Richtung in gleichet Form und Grobe angelegt mie ble Muttertodenhaufen. Das Bilangengut famt ber unbuftenben Eibe mirb In Schichten von eine 20 em Sobt angelest, febe Ccici, mit ib 'aub gelofdtem aniall gang fein aberftreut (manbar f & f & mehrals hikg altalt für ben ebm Maffe utr. menben); burd Rloplen mil ber Gabel wirb ber Roll innig mit ber Bitangenmaffe vermicht. Dat ber Daulen feine richtige Guem betommen, wird er allfelte mil Erbe jugebedt. E egt er in ber Gonne, bonn empflicht lich eine meltere Schundede aus Rafenplatien, Strof, Beibetraut ober Reifig 3h bie au julenende Maffe febr troden, muß mit ber Gieftanne Raffer gugegeben merben, gelunde Berratiung gehl nur vor fich bel e nem milben Gie dmat von Bendrigfeit, Mürme unb Boben uft

We eir im vernnet gen Maß ber Baujelt ift ber Anmunt nach ber Fertiglieftung ben Baues auch lertig für bie Anlage ben Gartens, Die Reften ber Ferbellung betregen I bis 6 RM je ebm ber Etibmert bes feritgen Rompaftes ware fi bis 12 RM je ebm ber Etibmert bes feritgen Rompaftes ware file 12 RM je ebm, wenn man ihn Cherthaupt ju taufen beräme. Sein gattneriidier Aleit liegt nicht in bem Schalt an Rabritoffen, fonbern in foinem außersechentligen Reichtum an Bobenfeben, hat man fich genügend Wengen von foldem Komroft beldfallt, fo ift überall bart, wa nur Rafen angelegt ober Gehölze geplianzt werden follen, die Anschaftung weiterer Bungemittel entbeheich. In Runglie en beingt er ein getabezu erstaunliches Wuchstum ich mit ersten Indet.



Wir leben in einem Zeitalter, in bem nicht mehr bie Zahlen, die Rente, ber Berdieuft die erfte Rolle spielen, sondern Glaube, Gebanten, Ideen. Diese gange Sorglichkeit, mit ber der lebendige Mutterboden und seine Pilanzendede behandelt werden soll, beruht ledten Endes auf der urbanerlichen Shrfurcht vor dem Leben in jeder Form. Ehrfurcht zu baben vor ergend etwas, war vor gwanzig Jahren lad erlich, um so richtiger ift sie heute, und notwendig ist auch die Ehrfurcht vor ber Muttererde und bem, was sie hervorbrungt. Auch in unieren

modernen Angen gilt as noch als Sünde, Brot verformmen gu laffen, und als bezonders teuffifches Berbrechen, em Rornfelb anzugunden. Und boch wird hier nur der Ertrag eines Jahres vernichtet und fünftige Fruchtbarteit nicht gefabrbet. Berfommeniaffen von Mutterboben aber bebeutet eine nicht wiedergutinmachenbe Schmalerung ber Lebens. grundlage unferes volltiden Dafeins. Wenn wir mit fo riefiger Mube und fo hoben Roften in Mooren und Roogen landwertichaftliches Reuland ichaften muffen, barf bann wirtlich bie Jubuftele mit haushoben Saiden allerbeffen, jabetaufenbelang mit Bauernfleiß gepilegten Dintterboben verichntren und vergliten? Darf wirflich in neuen Caliperren fur bem fechniede Zwede beffer Deiten- und Rubenboben erfauft werben, ebe nicht jebe Dlog. adlett verfucht murbe, mit feiner Bilfe armen Boben ber Dachbaricaft reicher gu machen? Sier find nach gange Provingen ju retten bor Berberb durch Achtlofigtete und Eigennun!

Wenn nun einer fagt: Das ift Marotte eines einzelnen und Spielerei fur tleine Leute, aber auf großen Bauftellen nicht burdguführen, bann ift er gewaltig auf bein Solgweg. Denn auf ben großten Banftellen, bie es in ber Beidichte ber Bantednit überhaupt gibt, auf benen ber Reichstraftfabrbabnen, wird immer begonnen mit ber Giderung des Lebendigen, mit ber Berftellung von Rompoft und bem Muffeten bee Dutter. bobens in fanberften Dieten. Inf 1000 Rifometer Aufebabnen freffen 20 000 bis 30 000 Anbifmeter Rompoft und nabegu 2000 Rilometer

Mutterbobennucten. Wenn der Generalinfpelter fur bas deutiche Straffenweien biefe Arbeit als richtig und notwendig erfannt bat, fo mag ber Bweifler fich an biefe in allen Gauen Dentichlands erprobte Erfahrung halten; und wenn fie nicht auch in febeni Umfang mirtidafelich mare, hatte ber Oberfte Rechnungehof bes Beutichen Reiches ichon langft ein Beto eingelegt. Dag bie Grünftreifen ber Kraftfahrbabnen mit ibrer Fertigitellung icon bie ihnen urfprunglich nicht jugebachte Aufgabe einer im Rabmen bes Wierjahresplans hochft erfreulichen Butterbeichaffung erfüllen tonnen, ift nur biefer forgeichen Erhaltung bes Lebenbigen gu verbanten.

In bem Gruntand und in ben Barten um unfere Bauten gebt es aber um mehr noch als um Sicherung ber Ernabrung. Der Menich lebt nicht bon Bret allein; fur ben im barten Beruf Angefponnten ift bie Kraft und Freude gleich miditig, Die ibm bon Baum und Straud, bon Gras und Rrauf und Blume jugeftrable mirb, wenn fie um feinen Lebens. roum berum nubelos und fraftvoll im vollen Mag ber ihnen eigentumlichen Schonheit gebeiben. ABer folde Lebenvfreude unmöglich madit ober vor fie unnetige Dlube und Roffen fest, nur weil er nicht adtfam mit unerfestichen Gaben einer gutigen Mutter Datur umgeht, ber verlandigt fid, am einzelnen Wolfsgenoffen ebenfo wie am ganien Wolf Und wir wollen ibn nach einer angemeffenen Reit ber inneren Umflellung fragen, ob er wirflich folimmer fein mill wie jener, ber Brot vertonmen lafit, ober wie einer, ber in Werruchtheit fabig ift, ein Rornfelb anjugunden.

Der Beriaffer abiger Arbeit ift befannt geworben burch feinen leibenidiafelichen Rampf fur bie Ergaltung bes natürlichen Meichtums der beutiden Canbicaft und gegen ben nur materialififden Ginfag ber Econst in ber Bobenfulturarbeit. Die nationallogialofifde Bewegung bruigt biefen Bemubungen bes Architeften Prof. Seifert volles Berflandnie entgegen. Daber foll obiger Originalarbeit fur ben Reichs. ich innabbrier ber noch ein Ausung aus einer ber wichtiglien Arbeiten Gewerte angeichenffen werben, bie ein anberes Gebiet ber Fragemwelt ber bentiden Bodenfultur angeschnitten batte, namlich bas fur ben A furmaderbar mit ben Dematidut gleich wichtige Problem ber richtigen Bobenbewallerung, Ger film

4

213as bie gefinde beutsche Landschaft von allen wendigters bee gleiche Mannigfaltentert and Often an fie grengen, iff thre unerhorte Monnigfaltigfett. Das Biel meiner gangen Arbeit foll fein, aufrugeigen, bağ ein technifd und biologifd richtig verftanbener und volltommener Waffer, und Rulturbau mit Daturnot.

anderen untericheidet, die um Beiten und Guden des Landichaftebildes ichaffen muffen unb daß fich bamit ihre Arbeiten ohne große Programme reden bon felbft in jebe beutiche Canbichaft barnip. nild eingliebern. Die Begriffe Maturidung und Beimatidun mußten erfunden werben, als nabeju jebermann barauf ausging, Matur und Beimat gu

370

gerichlagen. Wenn umgefehrt nun gebermann firebent fich bemuft, echte beutfage Canbicaft und bamit ewige heimaf ber Doutiden ju ichaffen, braucht man von heimal und Maturfchut taum mehr gu reben. Go noimendig es ift, bag nicht unerhebliche Blachen Deutschlanbe tunftigen Beichlechtern in threm Majurguftand überliefert werben, fo iff es ned wichtiger, aber auch obne weiteres moglid, in lebenbiger Fortentwidlung unferes Lebensraumes unt ben Mitteln ber Technit unferer Beit bie beutichen Canbichaften in voller Erzengungstraft unb banut Schönbeit zu erhalten. Und fo unerbitelich auch bie Matur jeden Febler racht, den nian gegen thre Gefege begeht, in ebento großer Gute ift fie auch bereit, uns auf bem richtigen Wege belfenb entgegenzukonumen, um überall bort legar noch ein abriges ju tun, wo man ibr bie Moglichteit bagu .äßt...

ABer immer beutschen Boden für irgenbein fechnisches Borhaben in Anspruch nimmt, bat bieses
is naturnah und so sehr im Sinne beiter beutscher Baufultur auszusubren, baß er nut Bergnugen Jahr um Jahr seinen Urland im Blidselb seines Wertes zubringt! Denn wer immer es fann, geht ine Erholung in Landichaften, bie noch nicht wechanisert, verödet, versteppt sind, sondern die in ihrer natürlichen harmonie und Schonheit noch strafte ausstrahlen auf zeden, der mit aufgeschlossenen Sinnen in ihnen lebt.

So geht es lehten Endes barauf hmans, aus ber Zerfpaliung und ber Maturferne wieber jurud, aufinden ju Gangbeit und Maturnabe und an bie Stelle felbstherrlicher Wilter Unterordnung unter ein Hoberes zu seben.

Die Kultur eines Boites jeigt fich nicht nur in ben wenigen Großbauten, sondern in wiel großerem Umfang und viel wichtiger für das Boitsganze in den kleinen. Solange Waster, und Kulturdau in ihren neuen Bauten die Schoubeit der klemen Bruden und Durchlässe, der Wehre und Stauffufen nicht erreicht haben, die uns aus der Zeit von vor 1840 erhalten sind, können sie nur als Zweltsationstrager, nicht als Kulturichopper gesten

und fönnen dannt ber Forderung bes Fahrers nicht gerecht werden ...

Wenn wirflich bie alte bemiche Kulturlandichart in ihrer Schonheit und Mannigfaltigfeit die Bobenerträge, die von ihr verlangt werden, nicht ichaifen tann — mas eine durchaus offene Frage ift —, jo tann es die mechanifierte Kultursteppe auf die Dauer erst recht nicht. Nicht die Vernichtung, sondern die Steigerung der Mannigsaltigseit, die Umwandlung der Kulturlandichaft zur Gartenlandschaft tann eine für unbegrenzte Zeit wirtsame Intensoverung bringen.

Als ich meinen ersten Auffah über "Technit und Landschaft" veröffentlicht hatte, erhielt ich jahlreiche freundliche Zuschriften aus ben verschiedensteile Rreifen. Das war recht erfreulich, aber schließlich hatte ich die Arbeit nicht geschrieben für biezenigen, die banut einverstanden sind und selbst willen, was sie der deutschen Laubschaft schuldig sind, sondern sie jene anderen, die meinen Auruf als eine und bequeine Mahnung empfinden mußten. Dies war der Grund, warum ich den Atarnicus von der "Versteppung Deutschlands", von dessen underhangter Nowendigkeit ich heute noch niche überzengt bin als bamats, so scharf abgefaßt habe...

Hatte ich vor zwei Jahren ichen in unbezweiselbaren Belegen die Taisachen gefannt, die nur von
überall ber auf ben Aufenf fin vermittelt wurden,
so batte biefer sogar noch lauter sein mussen. Abir
haben tatiochlich in weiten Laubstrichen ale Anzeichen einer echten Berfleppung; es ist nicht mir in
ausgetrodneten Moor- und überaustrengten Sandböben, sondern sogar in löß und lehm und fruchtbarer Schwarzerbe ber biologische und mechanische Halt des Mutterbobens so weit gelodert, daß er in
Staub. und Sandsturmen davonsliegt, welche die
Sonne verfinstern.

Es ift von ben guftanbigen Wiffenschaftlern nachgewiesen worden, baß die entwasserten Flachen ein
ichlechteres Klima haben als die nassen, wenn nicht
burch Schaffung von Baum und Strauchwuchs
und von großen Basserflachen ein Ausgleich geichaffen wirb.

# Besiegte Nahrungsnot

Wer aufmertfam bie Reden auf bem erften großbeutiden Parteitag verfolgt bat, ber tonnte mit Benugtuung bie Feststellung machen, bag es um die Dabrungemittelverforgung bes beutichen Boltes feit langem nicht mebr fo gunftig beftellt mar wie in bem laufenben Birtichaftsjehr. Es war für bas beneiche Landvolt bie iconfte Unerfennung feiner Arbeit, ale ber Buhrer in feiner Protlamation vertunden tonnte, bağ "wir auf Jahre jeber Dahrungsforge enthoben fein werben". Dur wenige tonnen ermeffen, melde gewaltige Arbeitsleiftung fich binter biefem Erfolg verbirgt und welche Schwierigtetten es jahraus, jabrein gu aberwittben galt. Allen QBiberftanben jum Erob bat bas deutide Laubvolf in gaber Beharrung an bem einmal burch bie Erzeugungeichlacht geftedten Biel feftgebalten und bantit die Probe feiner Einfah: bereitichaft bestanben.

# Der Start zur Erzeugungsichlacht

Dur wenige Jahre trennen une von ber Beit, in ber bas bentiche Landwoll in grengenlofer Soff. mingelofigleit babinlebte. Zurmbech bauften fich bie Chalben, Dot und Clend maren in taufend und aber taufent Bauernhäufern eingezogen und Zwangeversteigerungen maren foliefilich bas bittere Ende einer Epoche, in ber alles verloren ichten. Die nationalfogialiftifche Agrarpolitif bat bier gebieteriich Einhalt geboten und burch ibre Dag. nabmen bas gejamte Lanbvoll zu einer Leiftungs. fteigerung angespornt, Die vor Jahren noch jur unmöglich gehalten worben mare. Das Reichserbhofgefen und das Reichsnährftande. nejeb ichufen bie erforberliche Grundlage bierfür. Das Reichserbhoigejes fichert bem deutschen Bauern feine Lebense und Erzeugungegrundlage por bem Bugriff eigennühiger Glemente, und bas Deichenabrftanbegefes loft bie gefamte Landwirtichaft aus dent tapitaliftifchen Martigefcheben beraus und ichafft bamit bie Borauslehung für bie wirticaft-I.de Diebergefundung unb Leiftungefteigerung. Dachdem bas Candvolt gleichzeitig auch geiftig für feine gutunftigen Aufgaben vorbereitet worben mar, tonnte bereits im Berbft 1934 bie Parole jur Erjeugungeichlacht gegeben werben: mit allen gur Berfugung flebenben Mitteln bie Erzeugung ju fleigeen. Upr gropes Bret mar bie Siderung ber Maheungs. freihelt für bas beutiche Bolf. Und nun, vier Jahre fpater, tann bas beutide Lanbvoll eine Ernte bergen, bie unter Beruduchtigung ber vorhandenen Borrate jebe Blodabe unwirtfam machen murbe. Das ift ein wirllich ftolges Ergebnis, bies um fo inchr, ale bie Borausfenungen, unter benen bieje Leiftungofteigerungen erreicht worben find, nicht

immer gunflig waren. Ich brauche nur barauf hinzuweisen, daß sich mit dem Anlaufen bes zweiten Beerjahresplanes ein empfindlicher Arbeitermangel
aut dem Laude bemerkbar machte, ber um so drückenber wirfte, je intenpver die Bewirtschaftung bes
Grund und Bedens wurde und daß die natürlichen Erzeugungsbedingungen, abgesehen vom leuten
Inder, sehr viel zu wünschen überg ließen.

# Stärffter Einfatz von Menfch und Betriebemitteln

Ein ichlagender Beweis für bie gewaltigen 2lm ftreugungen, die das deutiche Landvolt jur Erreichung der Dahrungsfreiheit gemacht bat, ift ber von Jahr ju Jahr ansteigende Berbrauch von tunftlichem Danger. Im Wergleich ju 1932/33 ift biefer im Wirtschaftsjahr 1937/38

bei Stickftoff um 80 v. H. bei Kali um 88 v. H. bei Phosphor um 76 v. h. bei Kall um 161 p. h.

gestiegen. Diese Werbrauchofteigerung ift um so bemerkenswerter, als z. B. die Sticksoffindustrie vor der Machtubernahme nur mit einer sährlichen Verbrauchszunahme von etwa 2 v. H. rechnete, das wären also 10 v. H. in einem Jahrinnit, gegenüber dem tatjächlichen Mehrverbrauch von 80 v. H. in den seinen fünf Jahren. Zweiselsobne ist hierbei die Preissentung, die auf Verantassung bes Beauftragten für den Rierzahresplan, Generalfeldmarichall hermann Göring, durchgeführt worden ist, außerordentlich wirtsam gewesen.

Einen noch ftarteren Aufschwung hat ber Begug von Dafchinen und Beraten genommen, ber, wie nachstehende Überficht zeigt, gegenüber 1932/33 eine Steigerung von über 300 v. h. aufzuweisen bat.

Entwidlung ber Musqaben in Milliarben Si D.

| Dabe      | Maidmen<br>u. Geräte | Cieknange a.<br>Wickhelau |     |
|-----------|----------------------|---------------------------|-----|
| 1932/33   | 136                  | 160                       | 200 |
| £ 1933/34 | 210                  | 186                       | 217 |
| 1934/35   | 256                  | 204                       | 128 |
| 1985/86   | 856                  | 208                       | 225 |
| 1936/37   | 419                  | 299                       | 242 |
| 1937/38   | 463                  | 262                       | 255 |

Und bie Bunahme ber Musgaben für ABobnungeund Wirtschaftsbauten fowie für Gebaubeunterbaltung find ebenfalls ber fichtbare Ausbrud für bas gewaltige Wormartsflechen unferes Landvolles.

# Standig fteigende Ertrage

Die Auswirfungen biefes Mebreinfates von perfonlicher Tuchtigfeit, Arbeitemillen und Betriebemitteln fendet ihren Rieberichlag in ber erfreulichen Erzengungsftergerung, bie wir in ben vergangenen Jahren, insbejondere aber in bem laufenben, ju verzeichnen haben.

Un erfter Stelle ift bie Retorbernte an Betreibe gu neumen, bie mit 25,5 Millionen Conneu bie großte ift, bie wir feit bem Kriege gehabt baben. Dabei ift befonders bervorzuheben, bag biefe Ertragofteigerung erzielt merben fonnie, obwohl bie Unbauflache eingeengt morben ift. Deun wabrend im Jahrfünft 1928/32 bei einer Getreibeanbauflache von 11,9 Mil. lionen Beltar bie Gejamigetreiberente 21,9 Millionen Zonnen betrug, haben wir im Jahre 1938 bei einer um runb 600000 Bettar geringeren Slace eine Ernte in unferen Schennen geborgen, bie um 3,6 Millionen Tonnen größer ift Bas dieser Mehrertrag bedeutet, mag baraus entnonuntent werben, baf er ausreicht, um fast bie Balfte unferes jabrlichen Brotgetreibeberfs gu h. den

Eine geradezu fprungbafte Ertragsentwicklung zeigen bie Sadfruchternten. Es murben in Millionen Lonnen geerntet.

| Aubr       | Mar-    | Inder-                                     | Jutter-      | Robi       |  |  |
|------------|---------|--------------------------------------------|--------------|------------|--|--|
|            | toffslu | tüben                                      | rüben        | tuben      |  |  |
| 1 5<br>1 5 | 41,2    | 1 ,2<br>8,6<br>1 1<br>1 6<br>1 1,1<br>16,7 | 37,8<br>40,6 | 8,9<br>9,6 |  |  |

Im Bergleich jum Jahrfunft 1928/32 tann bet allen hadfrüchten eine Erzeugungeiteigerung fofigeftellt werben, bie befonbere im Wertichafte. jabr 1937 ins Juge flicht. Bei Kartoffeln ift eine Mehrerzengung bon 14,1 Millionen Connen ergielt worden, die allein austeicht, um ben gefamten Eg. tartoffelbebarf Deutfchlands fur ein Jahr gu beden. Die Entwidlung ber Buderrubenernte uns einer Steigerung um rund 40 v. D. fieht bei ben hadfrüchten an ber Spige. Domobl bie Budertuben Anbauflache mit 455000 Beltar um runb 30000 Befrar geringer mar ale 1930, bem Jabr mit bem bisher größten Buderrübenanbau, liegt bie Ernte 1937 noch um rund 0,8 Millionen Connen bober ale 1930. Auch in biefem Jahr fann mit einer weiteren Steigerung ber Buderrubenertrage gerechnet werden, mabrend bie Rartoffelernte voraussichtlich an bie 50-Millionen-Lonnen-Grenge herantommen wird und bamit noch weit uber bem mehrjahrigen Mittel liegt,

Diese große hachruchternte hat zweitelsohne die wirtichartbeigene Futtergrundlage unierer Beirtebe weientlich erweitert. Darüber hinaus sind aber auch die Erträge auf den vorhandenen Futterflachen trhoht und der Feldsutterdau wesenelich ausgedehnt worden. Auch die heugewinnung stieg seit Begunder Erzeugungsichlacht von 26,4 Millionen Tonnen im Jahre 1934 auf 37,5 Millionen Tonnen im Jahre 1937. Alle diese Ertragosteigerungen haben ihren Teil dazu beigetragen, daß troß der aus den betannten dereienlichnunken Grunden wiertlich verrungerten Futtermetieleinzube die Leitungen unserer Tierbestande nicht zurüchgegangen, sondern an dieser Auswärtsbewegung beteiligt sind.

Co flieg bie Schweinefleiicherzeugung von 2023000 Connen im Durchichnitt ber Jahre 1928/32 auf 2263000 Connen im Jahre 1937, alfo um 12 v. D. und die Erzeugung von Mindflerich von 855000 Tonnen auf 931000 Tonnen, alio um 10 v. B. Besonbers fei auf bie Erfolge bingewiesen, Die auf mildmirtedaftlichem Gebiet erzielt werden konnten. Der gesamte Milichanfall int in bentfelben Beitraum auf 26,2 Midlarben t ter, alfo um 4,2 Milarben Licer geftiegen, fo daß biefe Menge allein baju ausreicht, mehr als bie Palfte unferes jahrlichen Frischmildbebarfs gu beden. Dieje Entwidlung ift von um fo größerer Bebeutung, ale bie Mildmirtichaft jugleich bie Grundlage unferer Butterverforgung ift. Deinentiprechend tonnte auch bie Buttererzengung bon 420000 Lounen im Jahre 1932 auf 521 000 Zonnen im Jahre 1937 gefteigert werben.

# Marktordnung bewirkt Berforgungsausgleich

Diefe Leiftungofteigerungen find aber nun uicht durch eine die beutiche Laubwirtschaft einseitig begünstigende Preisgestaltung mrückuführen, fonbern fie zeigen, bag bas beutide Lanbvolt fich feiner großen Acrpflichtung bewußt ift, die es als Dahrftond gegenuber bem Boltegangen zu erfüllen hat Die Preibangleichungen, bie 1933/34 auf ernabrungswirtschaftlichem Gebiet vorgenommen worben find, bienten allein bem Zwed ein ausgewogenes Prelogefuge für bie landwirticaftlichen Erzeugniffe ju erreichen. Dabei war von vornherein der Grund. fat mangebend, die Preife ber Rauftraft ber Berdraucher anzupassen und danift jedem Adolfsgenoßen das tägliche Brot ju einem feiner Rauftraft entipremenden und ftets gleichbleibenben Preis jur Berfügung gu ftellen. Daß blefes 1933/34 ftabilie fierte Preisgefüge burch ben ftarten Auftrieb ber Landarbeiterlohne ingwijden aus bem Gleichgewicht geraten ift, ift betannt. Dlafinahmen bagegen find 1. E. ergriffen, j. E. in Worbereitung. Um biefes aber zu erreichen, war ein Apparat erforderlich, ber bie gleichmäßige Werteilung ber vorhandenen Lebensmittel auf Die gefamte Bevolterung ficherte. Denn die Preisschwantungen, die früher ben Ausgleich ber Mabrungsmittelverforgung baburch regelten, bag bei Preiserhobungen bie wirtichafte

lich ichmacheren Beltoidichten als Räufer brefer Lebensnittel ausichieden, fielen jest fort. Außerbem mußte auch die ju erwartende Rauftraftefteigerung bei gleichbleibenden Preisen eine vermiehrte Dachfrage auslösen, die nur beseichigt werben tonnte, wenn von einer verantwortlichen Stelle aus Erzeugung und Bebarf auseinander abgestimmt wurden. Dies war um so notwendiger, als die Einfuhren jum Ausgleich der naturbedingten Ernteichwantungen nicht mehr in bem gewohnten Umsang vorgenommen werden konnten und durften.

Bu biefem 3med murbe bas

# nationalfozialistische Instrument der Marktordnung

geichaffen, bem bie Aufgabe jufiel, bie jeweils anfallenden Ernten fo zu fleuern, daß fie nicht nur ber zweilntäßigften Berwertung zugefuhrt wurden, sondern auch die zeitlichen und örtlichen Berforgungeluden ausglichen. Die im einzelnen biefer Berforgungenunglichen, Die im einzelnen biefer Berforgungenunglich zu erreichen verfucht wurde und auch erreicht worden ift, mag an einem Beifpiel gezeigt werden.

Es icheint uns bente eine Gelbftverftaublichteit, bağ wie bas gauge Jahr binburch mit Schweine. flelich verforgt find. Und boch find es erft brei Jahre ber, bag wir in ben Monaten Muguft bis Movember einen fühlbaren Mangel an Schweines fielich hatten, fo bag in manchen Stabten ber laufende Bebarf nur ju 30 w. f. gebede merben tonnte. Zwar haben wir biefe Anapphelt aberwunden, ba jeber Werftanbnis bafür batte, bag infolge ber ichlechten Buttermittelernte bes Jahres 1934 meniger Schweine gemaftet worben finb. Für bie Butunft aber muften bie verantwortlichen Stellen bemüht fein, eine Anapphelt won einem berartigen Ansmaß ju verbinbern. Int Jahre 1937 waren nun bie Worausfegungen für bie Someinefleischverforgung nicht gunfliger, ba einmal bie Babl ber Schweine faft bie gleiche war unb Jum anberen bie Buttervorrate nicht beffer maren Tropbem aber tonnte ber Bebarf an Schweine fleird gebedt werben und barüber binaus noch in Rablhaufern ein Worrat von 750000 Comeinen aufgespeichert werben. Die Moraussenungen bier für murben baburch geichaffen, baf bie Landwierichaft angehalten murbe, nicht nur die Schweine fdwerer ausjumaften, fonbern auch burch Ginfauerung von Rartoffeln für bie futterärmeren Zeiten Borrate angujammein. Mußerdem wurden Schweinemaffreterage fur 1,2 Medienen Schmeine abgeichloren, fur bie Surtermittel jur Alereugung ge Relle wurben und bie ju einem Beitminte abgelierer werben mußten, ju bem mit Bertuoppungveridet anngen voraust dil d gu rechnen mar.

# Vorratshaltung Schließt Berforgungslude

Die Marttorbnung bat aber nicht nur eine weitgebend gleichmäßige Berforgung bewirtt, fom bern baruber binaus auch burch eine fparfame

Bewirtichaftung ber landwirtichaftlichen Erzeugunge bie Unfammlung von Borraten ermoglicht, die gutunftige Berknappungen verbinbern

Dieje Borratspolitit mar bei Betreibe befonders erfolgreich. Standen und beim Ubergang vom alten jum neuen Getreibejahr am 31. Juli 1937 1,6 Millionen Lonnen Brotgetreibe jur Berfugung, fo betrugen bie Borrate am gleichen Ctechtage 1938 3,2 Millionen Tonnen. Singu tommt nun noch die Retorbernte in biefem Jahre, bte jufammen mit ben übernommenen Beftanben ausreichen mirb, die Brotgetreibeverforgung unferes Woltes für zwei Jahre ficherjuffellen. Aber auch ber anberen Dabrungemitteln find gang erhebliche Borrate angesammelt worben. 2m 1. Juli 1938 verfugten wir über einen Budervorrat von 1 068 000 Connen, ber unter Berndfichtigung ber 38 erwartenben Metorbernte von Buderruben ebenfalls fur wei Jahre ausreichen murbe

Auch bei ben Werebelungserzeugniffen konnten aufehnliche Borrate auf Lager genommen werben. Go betrugen 1938 im Wergleich jum Juli 1936 bie Borrate auf bem wichtigen Gebiet ber Pflanzenifette, Pflanzenöle und bes Baloles 418 000 Lonnen, eine Menge, die ben Bebarf von 71/2 Monaten bedt. Der Bestand an Gefrierfleisch und Konferven aus Rindfleisch ift von 5000 Lonnen auf 62 000 Lonnen gestiegen, und die Porrate an tierischen Fetten in höbe von 44 000 Lonnen haben nich ber gleichen Zeitspanne fast verdoppelt.

# Die Erzeugungsichlacht geht weiter

Den gewaltigen Leiffungen bes beutichen Land. volles em Dabmen ber Erzeugungeichlacht und ber auf weite Sicht planenben Marttorbnung bes Meichenabrftanbes ift es alfo ju baufen, bag mir beute über eine ausgeglichene Berforgungslage bei faft allen Lebensmitteln verfügen. Diefe Tatfacte ift jugleich ein Beweis bafur, bag ber Reichenabrftand auf bem rechtigen Wege ift; fie berechtigt aber niemanden baju, fich mit bem Erreichten jufrieben ju geben, fondern nach wie vor ift die Parole Diejelbe geblieben: "Debr erzeugen unb bas Erzeugte iparfamer verwenden." Denn bie Ernten ber vergangenen Jahre baben gezeigt, bag witterunge. bedingte Erntefdmantungen große Luden in bie Mahrungsmittelverforgung reiffen tonnen. Bei Diefer Bielfestung barf aber auch ber Berbraucher nicht abfeite fichen; auf feine verftanbnievolle Mitarbeit tann nach wie bor nicht vergichtet werben. Co ift fue ibn eine Gelbftverftanblichkeit, fich ber gegebenen Berforgungslage angupaffen und mit bem toftbaren Dabrungegut iparfam und baushalterlich umjugeben. Go fonnen Erzeuger und Werbraucher jeber ju ihrem Teil jur reibungelofen Lebensmittelverjorgung beitragen und bamit bem Gubrer in feinen ichweren außenpolitiechen Enticheibungen bas Rudgrat ftarten. Denn eine geficherfe Ernabrungelage ift eine febr wichtige Borausjegung für eine tlare unb gielbemußte Haltung.

# Berüm Reichsnährstand?

Im vorigen Schulungebrief ift ber Lebend- und Leibendweg bes deutichen Bauerntnms ausführlich bargeftells worden. Dagu baben bie Brundgebanten ber national er ait iden Mararpolitif, inebeionbere bas Allejen bes Me dierbber Ar to und ber Ergengungeich am ber Da nellung etbolten. Das 26 b ben groven ja entrabrigen Vingene um bie voll ichen und elonomiichen Beisehungen gwiichen Biabt und Land, Dienich und Cholle, Blut und Boben ober mare unvollflandig, wenn wir nicht auch ber Darflellung ber neuen organifatorifden Bormen und Erfolge biefen Mingene bier Maunt geben murben. Go i' bie Bebant ung ber Graf ur bes Meichenabritanben an biefer Gielle netwenbige um bie Rollftanbiffeit bes Themas "Um Blut unb Boben" im Rabmen unferer rebattionellen Moglich'e. in u gewobeleiften Ee geht une nicht um flanteepolitide, foutern um bollopoliteiche Befichtenuntte, benen allein auch bie Manner ber neuen nationalforiolififden Agrachelieit im Buftrage bes führers und nach ibrem Borbilbe Guftan Rubland verfdmoren fint. Angertem ift bie Beimafrigung mit bem Abenta "Barunt Meichenabrffanb?" auch feine folechtben unr für ben Wolfsgenoffen von Lanbe wefentliche Angelegenbeit, fontern fur alle beurichen Bollogenoffen in eine bem aleidien Daufe bebeutfam, wie bie Schulungebriete in fruberen Rolgen ber pielemeife bas Birten ber "Deutichen Arbe tofront" bebantelt haben. Und ichließlich en nurt bie ber folgende Darftellung ber Reichenabeftanbearbeit auch bie Saupigeficiepuntte gur Bermitlichung ber im Pault 17 bes Pragramms ber DEDRP, aufgeftellen agrareet einen und bobenwirtichaftlichen Biele ber pationalfege im den Git ithough By the real ?

I

Von ben mittelalierlichen Aufftanben ber Bauern bis jum Rotiabe 1932 führt über hoben und Liefen amerer beutiden Geschichte ein Abeg, ber für ben Pauern bitter und ichmer, baunt aber auch für bas Wolf in feiner Gesamibeit verbängnisvoll gewesen ift. Pierüber hat ber vorige Schulungebrief eine neue ausführliche nationalsogialistische Darstellung abeber

4

Unter bem Einfluß der langfam eindringenden ronnlichen Rechtsauffaßung, die dem bentichen Wolfe in seinem innersten Wegen fremb war, wurde die Rechtsfreiheit des Bauern immer starter beschnitten.). Mehr und mehr geriet er in Abbangigteit von den Fendalberren, und bieje wachten argwohnisch darüber, daß in der Bauernichaft teine organisierten Zwammenschliffe gestande kamen.

) Raberes fiche Schulungobetef 3/25 und 10'34,

Auch die in ber lehten Halite des 18. Jahr bunderte entwanderen jegenannten landwertechattichen Gesellschaften konnen nicht als bäuerliche Organisationen bewertet werden, hatten sie boch nur iehr wenige bäuerliche Mitglieder und umfaßten meist Gelehrte, Beamte und Pastoren. Sie hatten es sich imm Ziel geseht, die Landwirtschaft vom wissenschaft ichen Standpunkt aus zu fördern. Bon diesen Gesellschaften wären n. a. zu nennen: Der "Thurtagische Verein zu Beiseuser", gegrändet 1762, die "Landwirtschaftsgesellschaft von Teile" (1764) und die "Leipiger Sozietät patriotischer Otonomen" (1764–1765).

Erft die fogenannte "Bauernbesteinung" durch ben preußtichen Staatstantler von Pardenberg, Anfang best 19. Jahrhunderts, gab dem Bauern die Moa lichteit, sich zu organisieren Dieles Recht stand aber nur einem Teil der Bauernschaft zu, da durch die Verwalberung der großtügigen Reformpläne der Reichbereiheren vom Giem, die der Liberalist hardenberg verschuldete, zahlreiche Pauern in Wirklichteit ebenso unfrei waren wie vor der "Befreiung"").

Die Mehrzahl ber Bauern aber, die binber leibeigen und vollig von der Entscheidung ihres Grundberen abhängig war, wurde nun burch eine Neibe von Regierungsehrlien in selbstandigen Eigentamern. Sie tamen in engere Verbindung mit anderen Velts ichtigten, munten sich selber um den Absah ihrer Ware tummern und auch ihre politischen oder lozialen Inter effen personlich vertreten.



Die Landwirtschaft nahm in der erften Sälfte bes vorigen Jahrlumberts einen raichen Aufichnung. Er imdungen und wisenschaftliche Erfenntnisse trugen bam bei, baß Acerbau und Biehundt immer sora saltiger und auch lobnenber betrieben wurden. Die trifen bauerlichen Zusammenschlusse sind baber auch wird betriebswirtschaftlicher Art; also 3. Acerbau- und Tierzuchtvereine. Doch waren sie durchweg nur von örtlicher Bedeutung.

Mitte bes vorigen Jahrhunderts, insbesonderenber nach bem Kriege 1870/71, begann ich bie mit ichant liche Lage bes Banern enticheibend zu ardein A. bem Kampf um feine Rechtsfreiheitwurde nun immer

ty a section got just . 1/9 unb tax 8 . .

13

mehr ein Rampf um Preis und Abjahmöglichfeiten, ber feinen Grund in ber unmällenden Umgefialtung ber deutschen Gefantwirndraft batte!

Industrien wuchsen empor Geoßsadte breiteten fich nus. Der Arbeitsplat in der Stadt lodie die bauerliche Jugend und den Landarbeiter. Die Landflucht nabm immer größere Ausmaße an. hierfur einige Zahlen.

Von 100 Einwohnern bes Deutiden Reides lebten:

|                     | In Land-<br>gemeinden | h seem to b<br>Kitte no ten | An<br>Großstädten |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1871<br>1 600<br>33 | 1.;                   | h                           | 17,4<br>17,4      |

Diele Aufkellung ipricht deutlich genug. In rund 60 Jahren ift die Bevölkerung in den Landgemeinden auf fast die Hälfte gurückgegangen, während fich im gleichen Zeitraum die Einwehnerichaft der Größlabte beinahe verlechsfacht hat. Während 1871 nur jeder zwanzigste Deutsche in der Größlabt leder, war es 1933 bereits seber dritte. Deutschland entwickelte sich also langfam von einem überwiegenden Aprarstaat zu einem Industriestaat. Größe Leile der Bevölkerung konnten ihre Rabrungsunttel nicht niehe selbst erzeugen, sondern waren nur noch Werbraucker.

Sandel und Verlehr nahmen einen ungeahnten Aufschwung. Deue Ersindungen, technischer Fortschritz und die Ersentiniste der Wissenschaft erbobten die Lebensanspruche der Dieuschen. Abrer Befriedigung dieuten die wie Pilze aus dem Boden hervorgeschossen unzähligen Fabriten. Deutschland moridierte, was Gitte und Absah seiner industriellen Erzeugunfe anbeitraf, an erster Stelle. Deutsche Woren erschiosen sich den Markt der ganzen Welt. Aber auch in anderen Ländern randten die Schlose der Industriewerke; und auch sie brauchten Absahgebiese.

# Candflucht



Solange noch Meuland für ben Warenablat zur Berfugung siand und die Machirage das Angebot uberfrieg, mar alles in Ordinang. Mach und noch aber traten Abfasichmterigfeiten ein. Es begann em gewaltiges Ringen um ben Raufer im eigenen Land und jenfeits ber Grenzen. Wollte man nicht aus bem Diennen geworfen werben und mettbewerbsjabig bleiben, fo mußte man leiftungsfäbiger ale ber Konfurrent fein. Wettbewerbsfähig aber war man nur, wenn billig geliefert werben tonnte. Da die Unternehmer nicht bie Abficht hatten, ihren eigenen Bewinn ju befdineiben und aud bie Aftionare bobe Dividenden forberten, fuchte mon einen Ausweg. Die Erzeugung wurde rationalifiert, d. f. durch Einfuhrung arbeitiparenber Methoden verbilligt. Unbefdimert von fogialen Erwagungen verfuchte man baruber binaus auch auf bem Cobulonto zu fparen. Die Arbeiterichaft feste tich jur Wehr und organisierte fich. Es begannen bie une allen befannten erbitterten Carif. tampie ber fabtifden Arbeiter. (Ciebe "Schulungebrief" 5/36 und 5/37.) Gie verfuchten mit allen Mitteln eine Erhöhnig ihres Lobnes zu erreichen. Bel ber hamaligen Organifationsform unferet Wirts icaft aber mußte jebe Lobnerbohung zwangsläufig bie Leulungsfähigten ber Inbuften vermindern. Das aber mußte veruneden werben, denn ber "Erport um wben Preis" war nach Anficht aller mangebenben Stellen bie einzige Möglichkeit, um das auf engeni Manui jufanmiengebrangte beutide Bolf ju ernabren. Co auferte g. B. Enbe bes vorigen Jahrbunberte ber bamalige Reichntangler von Caprivi: "Deutichland muß Menschen exportieren ober Waren."

Lobnerhöhungen tomen alfo nicht in Frage. Vegendwie aber niufte man den brängenden Forberungen der Arbeiterichaft entgegenkommen. Die Wöglichteit hierzu fab man in einer Erhohung der Kauftraft des Arbeiters bei gleichbleibendem Einfommen, alfo in

> einer Senkung ber Lebenshaltungstoffen. Woraussehung hierzu war in erster Linie billige Whete und billiges Effen. Man ging also baran, "preiswerze" Wobnungen zu schaffen. Die befannten elenden Massenquartiere der Stäbte wuchsen empor

Zum anderen wollte und muste man es erreichen, daß der Bailer die Preise auf seine eigenen Herstellungskoften, für seine Erzengnisse, ohne Rudsicht dem bon der Industrie bestimmten medrigen Lohnniveau des Arbeiters anpaste. Nur auf den eigenen Worteil bedacht und kurzlichtig die funtge Wertnupfung und Abhangigkeit aller Aleruse untereinander übersehend, murde der Kampf geführt. Jeder von der Regierung eiwa geplanten Hilfomasinahme für den Bauern, seber Zoslerhobung oder anderweitigen Eursuhr.

beideranfung, bie einen erfräglichen Preis für bie land. wirtschaftlichen Inlandserzeugnisse fichern sollte, sehte man fcariften Wiberftand entgegen.

Ein fehr wirkiames Mittel in biejem Raupf war die Ronfurreng des Auslandes. Die Macht der überwiegend felbitfuchtig eingestellten Unternehmertrette reichte bis in die bodiffen Megierungoftellen hinein, wahrend die bis dahin vollkeminen unorganiserte Bauernichaft tem Gebor fant, Die Felge mar, baff die Emfuhr landwirtichafelicher Erzeugniffe einen tanner großeren Umfang annahm. Das Auslaud tomite ja, bedingt burch gunftigere filmatische Berhaltuelle, niebrigerelebensanfpruche ber Arbeitericaft und andere Urfadien, billiger erteugen, als es dem beatichen Bauern möglich war. Bezeichnend für bie kurglichtige Einflellung gewiffer Kreife der bamaligen Bett ift ber Ansivruch bes ebemaligen Dationalokonomen Lujo Brentano: "Unfere Kube weiben ant La Plata", d. h. also, dağ das Brot des deutschen Arbeiters am besten fenfeits ber Grengen erzeugt wilrde. Dafi aber bet biefer Meibobe ber bentiche Bauer jum Erliegen tommen mußte, mar ben miereinerten Rronen, die nur an ihren eigenen Belbbentel bachten, gleichgaltig.

Der Ginfuhraberichuft an Dahrungs und Futtermitteln, der im Durchlamitt der Jahre 1881 — 1885 rund 430 Millionen MML betragen hatte, belief fich 1911/1912 auf etwa 3 Milliarben RM, und fteigette sich bis 1929 auf 4,4 Milliarben RW

Dierber ift ju beachten, bağ es fich nicht etwa nic um eine wertmaßme Steigerung der Emfubr, sondern tatfadicet auch unt eine mengenniaftige hanbelte Wie überflulfig biefe Ginfubr in 2Birtlichteit gewesen ift, geige wohl am beiten bie Latiache, baff es bem nationalforialifilischen Staat bereits 1935 gelungen war, bie Einfuhr an Rahrungs und Futtermitteln auf 1,28 Milliarden MM. herabgidraden, obite dog beehalb auch nur ein Wollogenoffe zu barben brauchte?)!

2016 Polge ber ungehenmiten Gunfubr zeigten fich gunehriende Absanftodungen für bie Früchte bes beutiden Bobens und flandig finkeide, gum Teil bereits in der Workriegswif ungenügende Erlofe für ben Plattern.

Forderte der Bauer Abbilfe, fo hielt man ihm vor, bag er anichement me genug befommen tonnte and nur auf femen eigenen Borteil bebacht fei. Co flaffte bald umifdien Stabt und Land ein Diff, ber uniberbrucher erichen. Marriftliche Parteien und Bewertidiaften ichurten biefe Begeniage bewuft und theliten ben Bauern als ben Feinb bes ftabioden Arbeiters bin. Die gibnden Drabigeber mußten fa nur ju gut, bag ber Bauer aus feiner inneren Ein fie hung beraus ihr icharifter Begner fem mußte. Aber auch gwolden Bauer und Landarbetter wurde bas bie baben übliche Wertrauensverhaltnis gerftort. Satte bie Lohnfrage bieber inie in ber Clabt bebeutliche Begemage gwichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bervorgerufen, fo wurde fie nun auch auf dem Lante i i if is ftand erbitterter Ansemanderfenungen.

rficht 11 Erite (65

18

Die Kampfftellung — Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber — Industrie gegen Landwirtschaft — führte bald auch innerhalb des Bauerntums jur

# Grundung stanblicher Organisationen.

1862 grimbete Freiherr von Schorlemer-Alft in Weltfalen emen Bauernverein, aus ben im Jahre 1871 unter feiner Fubrung ber "Befffalifche Bauernverein" bervorging. Dieler murbe Borbild für gablreiche abulidje Bründungen in anderen Landern und Provingen mit vormiegenb tatholifder Bevolferung. Dem anfanglich lofen Zufammenfallig in einer Zentrafftelle folgte 1916 bie Grandung einer Spiken organisation, bie fich "Bereittigung ber beutiden Bauernvereine" nanute. Sie ftand fart unter bem Emiluf bes Beutrums.

Bon ben rein wirtidiaftspolitifch ausgerichteten Wereimaungen ber laudwirtlichaftlichen Unternehmer find beben ben gablreichen "Chriftlichen Bauernver einen" ber "Reichelanbbunb", ber aus bem "Bund ber Candwurte" und bem "Dentiden Canbbund" berverging, fomie ber "Deutide Bauernbunb", ber nd fpater mit bem Bancifden Bauernbund" gur "Dentfchen Bauernidiael" julanmenidilog, ju nennen

Daneben entifanden, befonders im vorigen Jabrhundert, bann aber auch in ber Dlachfriegoteit, jabl reiche landwirtlichaftliche Bereine u. a., bie intwelentliden die wireldiafelichen Belange bes Bauerntums zu förbern beabsidingten.

Als grofie, bas gange Reid umfaffenbe fandivirt. fchaftlich lechniche Organifation wurde im Jahre 1885 ven Max Enth bie "Deutidie Landwirtidiafisgefell ichaft" ind Leben gerufen, die auf bem Bebiete ber fachlichen Forderung ber Landwirtschaft fehr legens reich gewirkt bat.

Oleben biefen eigenen Gründungen von landwirt ldiaftlicher Geite fünden wir bann ichliefil.ch auch nech bie Candwirtidiaits- ober Bauernfammern, bie von ben begifden Bunbenftnaten als offentlich-recht. lidie Korpericiaften gegrundet murben. Ihre Aufgaben erftredien fich im mejeutlichen auf bie betriebe tednifche, fachliche Perberung ber Landwirtschaft Eine Einigung ber Landwirtidiaft aber und eine entiderbende QBenbung guquuflen bes Wouern tonnten auch fie nicht berbeiführen. Die nad parlamentarijdem Enflem gewählten Borflande unb Ausschuffe waren im Begenteil nur 311 oft Stätten ber Ansemanberjebung gwifden ben Bertrefern ber verldiebenften partet, und wirlidiaftspolitiidien (Nedstana), a

Inpilde Celbsthilfeorganisationen von sandwirt. idaitlider Cette maren bie landwirtidiaftliden Beneffenidiaiten, bie ben Bauern bei Begun und Abfan von Waren und fandwirtschaftliden Erzengniffen unterftubien. Gie maren aber organifatorud voll tommien getrennt bon ben übrigen Bereinigungen und Kerperichaften aufgebaut. Desbalb gelang e auch ibnen nicht, bie jo notwendige Geichloffenbeit ... ber Canbmurtichaft berbeiguführen.

Die Stellungnahme aller gegen alle, tie fur bas Deutschland ber bamaligen

Beit auf partei- und wirtschaftspolitiichem Gebrete tennzeichnend war, fand ihr getreues Abbild auch im landwirtschaftlichen Organisationswesen.

Die Intereffen der Bollegemeinschaft wurden auger acht gelaffen. Wer bachte ichon baran, bas jeber Stand nur bann auf die Dauer gedethen tann, wenn die Intereffen aller Stande untereinander wohl abgewogen werden, daß aber einseitiger Berutsegoismus lehten Gubes jum allgemeinen Chaos führen nuff.

Richt gening boinet, daß der Parlamentarisnius und die politische Zerrifenbeit bes Bolles Deutschlaub dem Abgrund immer naberbrachten, wurde auch der bentichen Wertschaft unendlicher Schaben burch emicitige Interessenpolitik zugefügt. Das traf besonders bei der Landwirtschaft zu, denn die Uneinig teit in den eigenen Reiben war hier gerabezu erstreden?

Rund 5000 größere und kleinere Berbande und Bereine erzeugten ein beillofes Durcheinander! Der größte Teil von ihnen hatte nur rein öreliche Bedeutung. Trobbem aber haben viele der Bereimqungen, die fich die technische Förderung der Landwirtlchaft jum Ziel geset batten, also in erster Lime Tieruchtund Acerbandereine, auf ihrem Bediet teilweise wirklich Bervorragendes geleistet. Straff zusammengesaßt aber batten sie nech weit mehr schaffen konnen, Der gute Wille und auch die riefigen, vom Vanern ausgebrachten Verträge wurden zeriptistert und verpulsten wirkungslos.

Bu allem Überfluß bemühren fich auch bie ungabigen politischen Parteien mehr ober weniger um bie Stimmen ber Bauern und Landwirte.

Bei ber Reichstagsmahl 1928 traten bann jum ersten Male zweirem landwirtichaftlich ausgerichtete Parteien auf. Die ursprünglich "Ebriftlich-Dationale Banernund Landvoll-Partei" genannte spätere "Deutsche Landvoll-Partei" entstand in engster Anlesnung an Landbundtreife. Einen nennenswerten politischen Landbundtreife. Einen nennenswerten politischen Landbundtreife. Baber gegründete "Deutschen Wauernpartei", die ber bemotratischen "Deutschen Banernpartei", die ber bemotratischen "Deutschen Banernpartei", die ber bemotratischen "Deutschen

Die Folgen waren felbstverstandlich für die Candmirtschaft verheerend. Die Meinbauern murden gegen die Großbauern aufgebest, und biese lagen wieder mit den Landwirten in Streit. Konservative und liberale, demokratische und beutschnationale, vereinzelt auch Itnkegerichtete Bauernvereinigungen standen sich keindlich gegenüber, während entschlossene Einigkeit am Plage gewesen ware. Auch die Konsession spielte eine störende Rolle im landwirtschaftlichen Organilationewesen.

Man faßt fich heute verftandnisles an ben Kopf, wenn man diese Zustande rüdblidend überichaut! Co tonnte es vorlommen, daß Nachbarn, beren Felber ausmander grengten, sich nur beswegen in unverschinlicher Feinbichaft gegenüberstanden, weil fie veridiedenen Organisationen angehorten. Ja, daß ge-

nau wie auf bem Gebiet ber allgemeinen Politik gange Familien innerlich gerriffen wurden. Wie im kleinen, so im großen! Forberten die oftbeutichen Landwurte Schutzölle für Futtergefreibe, so protestierten die ichnes nemalienden nerdbeumeben Namen Verlangten die Ampedierverbande eine energische Forberung der Siedlung, so schlugen die im ihren Belit bangenden Vertreter bes Großgrundbesitzes Larm.

Es bat allerdings nicht an Bestrebungen gesehlt, die landwirfe und Bauern zur einheitlichen politischen Willensäußerung zulammenzufassen. Go verlichten z. B. im Jahre 1929 der Reichstandbund, die Bauernschaft nut Unterstüdung des "Deutschen Landwirtlichaftsrates" eine das ganze landvolf umfassende "Grüne Frant" zu bilden. Dieser Berjuch blieb aber in seinen Ansaugen fleden und zerbrach an der Seibstlucht und Unemigkeit der landwirtlichen "Führer". Diese logenannten Fuhrer des Bauerntums waren über haupt haufig ein Kapitel für sich.

Die vorwiegend ftandesmäßig ausgerichteten Bauetnorganisationen riefen auf der anderen Seite eigene Zusammenschlüsse der Landarbeiter mit gewertschaftlichem Charafter hervor. Aber auch unter ihnen
betrichte Untingteit, denn die Ausschien der christichsigialen Gewertschaften vertrugen sich j. B. nicht
unt denen ber "freien", von den Somaldemokraten
beeinslusten gewertschaftlichen Organisationen. Bauern und Landarbeiter, die in ihrem eigensten Interesse
hand in hand hatten arbeiten millen, flanden sich
jeindlich gegenüber.

Die geichilderte Unemigten und Gelbstlucht innerhalb bes Bauerntums harten jur Kolge, daß sich seine berechniten Anspendu nicht durch ieben konnten Imar gelang es, besonders vor dem Kriege, die ärgsten Gesahren einzudämmen, Schubiolle und andere Notwashnahmen im Reichbtag burchzitbringen. Infolge bes erbitterten Widerstandes von seinen wirtschaftlicher oder politischer Gegner mußte jede dieser Maßinahmen in unzahligen Debatten und Ausschnsssshungen erfanisst werden und stellte zum Schluß eine meist von vorüberem zur Wirkungslosigkeit verurteilte Kempronisslösung dar. Das Schidlal des Wauerntums war abhangig von den zeweiligen Machiverhältnissen im Reichbiage, der einmal mehr, dann wieder weniger agrarfreundlich eingestellt war.

Nach der Schemblüte der Inflationsteit wurde bie wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft immer bedrohlicher. Jede Rückschinahme und hilfe von seiten ber in ihrer Mehrheit landwirtschaftsfeindlich eingestellten Regierung sehlte. Die Preise für landwirtschaftliche Erzeuguise brachen infolge der ungehemmiten Einfuhr — die wir im übrigen mit vom Ausland geborgtem Geld bewerkselligen —, vollends widminen

Wabrend der Bertaufserlös der Landwertichaft 1915 ichabungsweise 8 Milliarden RM, betrug, erreichte er im Wirtichaftsjahre 1932/1933 mit

384

© Universitätsbibliothek Freiburg

v



6,4 Milliarden RM, feinen Tiefftant, Dag von einer geordneten Preisbilbung nicht mehr bie Debe feut tonnte und ber Wirtschaftswahnsten Trinnmbe feierle, jeigen bie nachfiebend augeführten anitlich beglaubigten galle. Gie ftellen gwar Ausnahmen bar, Tub aber doch fohr bezeichnend für bas, mas camals moglish war:

Go erhielt ein Landwirt in Oftbeutichland ini Jahre 1932 für eine gefunde, vollflendige Kub gange 35 MM. ausbezahlel Ein anberer Landwirt nn Landesteil Maseburg verfaufte 55 Merinofchafe, bie ein Durchidnittegewicht von je 90 Pfund batten, fur ben Befamtpreis von 10 RM.1 Der Wiebhandler verlaufte die Liere frei Magdeburg für 5 DiM das Stüd weiter und bezahite fe Schaf 3,17 RM. Fracht. Er erzielte also je Schaf 1,83 RDt, und batte bierbei angefichts bes Emtanfepreifes noch ver-

Die natürliche Polge war ber Zusammenbruch vieler Taufende von Bauernhofen. Fehlte ihnen doch jeber gelegliche Goub, ber es verbinbert batte, bafi Liauernland, auf bem das Brot des Wolfes wachsen foll, ohne Berichalben des Befigere verfteigert merben tonnte. Bauernland war nach ber herrschenden liberalifiifch-kapitaltififchen Anschauung Ware wie jebe anbere auch. Dieje Emftellung bat gur Bereienbung des Bouerntums, barüber hinaus aber jur ichmeren wirtichaftlichen Eridutterung bes gefamten Boltstorpers mefentlich beigefragen.

Die Zahl ber Zwangeverfteigerungen von Bouernhöfen betrug 3. B. im Burlichaftsjabr 1971/1932 megelamt 12829 Sofe mit 320432 Heftar Befamiflache, Bon 1928-1932 tam eine Blache Bauernlaudes unter ben Sammer bes Berichtsvollziebers, die etwa dem Umfang bes landwirtichaftlich genutten Bobens Thurmacus cutipridet' (Giebe Bilbfeite 6 )

Die allgemeine Berichuldung ber Canbwirtichaft mar im Jabre 1932 auf rund 13 Milliarben MM angemachten'). Diefe vollig untragbare Schulbenlaft mußte bas Bauerntum jum Erliegen bringen. Aon 100 MM. Betriebseinnahmen ninfte ber Canbivirt 1932 rund 13,60 DOR, pur an Binfen abfabren. Der verbleibende Reffbetrag fiellte dann aber nicht enva ben Reingewinn dar. Bon ibm minten vielnicht noch bie Betriebstoften, Steuern, fonftigen Abgaben, Shuldenrudjahlungen und notwendige Betrieberud. lagen abgezogen werben. Es wird jedem flar fein, baff taker ihr ten Baueen felbft und bie Berbefferung feines Betriebes fo gut wie nichte übrigblieb"). Go ruft die Seftstlung, bağ 1931/1972 bereits 48 Prozent aller landwirtichaftlichen Betriebe mit Berluft, ein meiterer großer Prozentiat aber nur noch mit lächerlich geringen Uberiduffen arbeitete, feine Bermunberung bervor.

Die wirtidaftliche Widerstandsfraft ber Bauern. hofe wurde immer ichmacher, Ungegablte Bauernfomilien murben bon ber Scholle ibrer Mater verfrieben und vermebrten bie Arbeitelofenbeere ber Ctatte. Wer im Augenblid noch por bem allgemeinen Bulanmenbruch verschont geblieben war, fab obne hoffnung in bie Butunft.

Die Rauftraft bes Bauern mar faft vollig bermiditet. Infolgebellen wurden feine Auftrage an bie arbeitenben Wolfegenoffen in den Sabrifen inmier geringer. Das jeigen bie folgenden Bablen febr eine vira

Wiebe ut bie Canbimirtichaft im Wirtfchaftsiabi 1931 1932 jur ben Antauf landwirtschaftlicher Maldinen nur noch ben lächerlich geringen Befrag von 80 Millionen Meichemart aufwenben tonnte, muche biefer Ausgabenpoften bereits nad einem Jahr nationaljozialiftifder Boltspolitel, alfo im Wirtidiaftsjahr 1974/1935, wieder auf 200 Millionen DiDt. an. Bei Bausrat betrugen bie Mebrausgaben bes Jahres 1934 gegenüber 1932 rund 150 Millionen RM, und fur Tertilmaren wurden etwa 400 Dillionen Meichemark niehr aufgewendet. Während bie Betriebeausgaben ber Landwurfdiaft 1928, 1929 noch 8 Diff. liarben RM. betrugen, erreichtett fie 1932 mit 4,9 Milliarben ibren niebrigften Gtanb, unt 1934/1935 bereits wieber auf 5,2 Milliarden MM. angufteigena),

Fabriten, die bisber für die Laudwirtschaft gearbertet hatten, foloffen ihre Tore. Infolgebeffen wuchs das Beer ber Arbeitelofen fprungbaft an. Obre Rauf. fraft war ebenfo wie bie ben Bauern nur noch gering. Und fo fanden bie landwirtschaftlichen Erzengnisse unmer schwerer Absah. Es war ein surchibarer Arcislauf, an besien Ende zwangslaufig bas völlige Chavs विरुक्ति कामहित्य

Diefen Umftand machten fich bie meift flibridzen Borfenfpetulanten gunuge.

<sup>4</sup> Sgl. Aberficht 7a, Geite 403/404.

<sup>9</sup> Bal. Ubrificht IZu und 12 u

## Ungebot unb Machfrage

bestemmten ja angeblich ben Preis, und bas "freie Eriel ber wurticartlichen Rrane" burrte fich mige benunt auswerten. Obne Ruducht barauf, bag bie Spelulationsmanover ber Borje bie Rrait bes Bauern verindien migten, zugleich aber auch jur Berefendung bes Arbeiterffandes führten, machte man feine oft recht buntlen Geschafte, QBar bie Erntegeit ba, und banut alfo bas Angebot von fetten bes Bauern, fo mar bie Tenteng ber Berfe nicht nur "luftlos", wie es jo icon bien, fontern bie aus fpetulativen Grunden nicht jum Rauf geneigten Bernaner brudten ben Betreibepreis auch noch burd Scheinverlaufe von Getreibe, bas fie in Wirtlichten gar nicht besagen. Derartige Bertaufe auf bem Papier für einen fpateren Lermin nannte man "Terntinbanbel", ber fur gefdidte Gpetulauten em ausgewichnetes Beidraft fein tonnie. Doft fie und bem Brot bee beneichen Bolles ihren Schacher trieben, mar biefen vollsfremden Beidiaftemadern volltoninen gleichgultig. Das funftlich bervorgerufene Fehlen enter Machinage und das ebenfo tunitlich vermebrie Ungebot fubrten gwangslaufig ju Preiszulommen bruchen. Erst in diesem Augenblick febre die Kangluff ber Borfe ein, "Das Beidaft murbe lebbaft," Im Befibe bes Getreibes mar bann fur ben Greinlangen die Gelegenbeit zu einem großen Schlage gefommen. Minter und Bader nuiften taufen. Die Borfe aber bot nur febr gogernt an, tropbem fie auf ben Getreibeinden jaß Innelgebenen "erbolien" fich bie Preue inr Getreibe wieder, und ber Be brancher gab ie einen Brotpreis, ber bem Emlauispreis ber Borie rich en, forach. Den Berbienst hatten Borffaner und Borfcenbandel in der Tafche, Bauern und Berbraucher aber gingen leer aus?,

Co ift baber nicht verwunderlich, wenn verzweiselte Bauern in ihrer Det und Verlassenbeit zu Seiblibilfemagnahmen ichritten. Steuerstreits wurden durchgeribet. In Oftpreußen und Schleswig-Holiftein, allereris stand ber Bauer auf und icharte fich um die schwarze Zabne der Bauernnot. Bomben trachten und Blut ilog. Verniehrte Unterbruckung seitens der Spfremberricher, Anfrahrprozesse waren bie Antwort, wo schleunigste hilfe geboten war.

Im hintergrunde aber rieb fich ber bolidewiftliche Sude bie Sande. Dur aus allgemeinem Zusammenbruch und bem Kanips aller gegen alle kounte ja fein Weiten erhluben.

Co mar bie Lage fury vor ber Machtabernahme



In der Stunde ber großten Gefahr aber befann fich ber deutiche Menich, wie ichen oft in unferer Gefandite, auf fich felbft. Die nationalfogtal.ftifche Bewegung idarte immer großere Maffen ertichleffener Wolfegenoffen um ihre Jahne. Inch ber Bauer ftar b

beideres fiebe Crapbrik Bond & Mas ilt bie nat ond agnigen in Band band Derbe ? Grand auch Berug, C. in,



in der antimareistischen Abwehrfront. Bauer und Stadter finden nun auch innerlich wieder zuemander, benn jeder erkaunte, daß er ohne ben anderen nicht bestehen kann. Diefe Weltanschauung des Nationaligialismus, die allein dem deutschen Bolte artgemänich, trat ihren Giegeszug an.

In ihr ift die Einstellung des Dritten Reiches zum Bauerntum begründet. Dur aus den Grundgefesets nationaliogialifisidier Beltanschauung kann man die Plotwendigkeit und Folgerichtigkeit der gegenwärtigen agrarpolituden Maknahmen versiehen. Mit ihnen haben wir uns baber in folgendent zu belchartigen.

H.

Die erfte Aufgabe, die dem deutschen Bauern und allen an der Dabrungsmittelverforgung befei ligten Rraften gestellt werden muß, lautet alfo folgericht a

Siderung der Ernahrung bes Boltes aus eigener Scholle!

Sbenfo wichtig ift aber auch bie bevöller ungepolitische Aufgabe des Bauernzums. Der Mattonalfogialismus fieht im beutiden Wolfe eine Einbeit, verbinden burch die Gemeinschaft des Blates und des Vodens. Es gilt, die wertvollen Vestandteile dieser Raffengemeinschaft unferes Wolfsförpers zu erhalten und zu fordern. Frentdes und Erdfrantes muß ausgemerzt und durch einen vermehrten Zastrom gelunden, arteigenen Blutes erfest werden. Gierauf zielen die zahlreichen Maßenahmen ab, die wir unter den Vegriffen Rassen pflege und Rassenichus zusammenfassen.

Deutschland tonn nur leben, wenn ber Raum gwi ichen seinen Brengen von Menichen unseres Blutes, unserer Rasse erfüllt ift Dünnbesiedelte Gebiete, ins besondere im Grengratin, rusen die Gesahr des Einbringens fremden Woltenuns hervor. hier nuß die Indubung oder mit, wir bente volgerid uger jagen, die Neubildung beutschen Bauerntums eineren Die Eria rung bat gel fint, daß gerade kunture, beden verwurgelte Bauernfannfien der beste Schutz gegen eine Uberfreindung des Landes sind.

Bigleich aber find biefe Bauernfamilien in ihrer Mehrgabt die Trager erbgefunden, arteigenen Blutes Der fippenftolge Bauer hat von jeder eine Raffennischung infinitio abgelehnt. Eine große Amdergabt war für ihn nicht nur naturgewollte Selbstverstandlichteit, sondern zugleich auch die beste Gemähr für ben Bestand bes Bauernhofes, der ja im wesentlichen auf fanntteneigenen Arbeitstraften aufgebaut iff). Fern

bon bem frantheitsfordernben Emflaß und bem entnerbenben Getriebe ber Großfiadt, im abhärtenben tägliden Umgang par ber Natur
hat um in ber Nad-tommen
id aft bes Bonern bie T benstroft gegebrod en erhalten

1) Bipl Cherficht 4, Seite 408.

Der Beburtenfehlbetrag aller deutschen Chabte belief fich 1927 auf 42 Projent, b. f. an Gielle von 100 Ruibern, Die geboren werben mußten, unt ben Menidenverlieft der Stadt auszugleichen, erblicken nur 58 Kimber bas Licht ber Welt. Bur gleichen Beit aber wurden auf bem Lanbe 113 Rinber geboren, allo 13 Rinder mebr, als jur Erhaltung bes land. lichen Bevofferungsftandes notwendig maren Die Folgen diefer Entwidlung find einbeutig. Ein bervorragendes Beilviel fur die Lebenstraft bes bauer. lichen Menschen haben wer in den 70 000 deutschen Schwaben vor une, die Anfang ber vorigen Jabrhunderes nach bem Banat (Ungarn) auswanderfen. Ohne fich mit frembem Molfstum ju vermiden ober nennenswerten Bujug aus der alten Deimat gu erbalten, vermehrten fie fich bis 1900 auf rund 500 000 Ropfe, verfiebenfachten fich alfo10)!

Denn der Bauer ift ewig fließender Muisquell ber Blation!

Ertennt nun ein Bolt aus den genannten Grunden, bag es obne ein gefundes Bauerntum nicht Beftand finden tann, fo ninft es auch in femer Gefantbeit für die Erbaltung biefes Bauerntums einfleben!

Der Bauernhof als Stätte bes volkinden Blutt, quells muß gefdust und vor dem unverschuldeten Rafammenbruch bewahrt werden. Bauernlaub, bas unfer Bolt ernährt, barf nicht jum Spielball spekulativer Machenichaften herabgewurdigt werden. Das Wolf in seiner Gesamtbeit hat an der Unantasbarteit des Uderbedens aber noch ein anderes Interesse. Als Uniang des vorigen Jahrhunderts der Boden zur bandelosaligen Ware gemacht wurde, entwickelte sich bald eine wilde

### Bebenipetulation.

Da bie Rachfrage nach Land bas vorhandene Angebot jeitweilig erbeblich überstieg, erhöhte sich, vernartt burch geeignete Machenichaften ber Spelulanten, der Bobenpreis sehr raich. Damit aber wuchs jugleich auch die Belattbarteit des Namern-boses. Das von dieler Möglichteit in Jahren scheinbaren Aufstreges von seiten der Landwirtschaft Gebrauch gemacht wurde, ist bereits durch die wiedergegebenen Zablen über die landwirtschaft liche Berschuldung gezeigt worden. Die Boben-verteuerung war aber nicht nur für den Vauern, sondern auch fur die soziale Lage des Wolfes von schwerwingender Bedeutung. Nicht nur, daß die immer

19] Rigi. Mberficht 6 und 7, Seite 403 401

| Ober dresviertet der landwirtschaftlichen Betriebe<br>find Bauernwirtschaften (Betriebszählung 1933) |                                              |                              |                          |                             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                      | Condin etjähalt, shigen<br>Mullionen freklar |                              | Unitho<br>M narr         | rtgk<br>Ծ հ                 |  |  |  |  |
| unlet 5 fiehtar<br>5—20 fiehtar<br>20—180 fiehtar<br>über 100 fiehtar                                | 3 3<br>9 3<br>8,7<br>5,3                     | 12,2<br>34,7<br>35,2<br>19 9 | 7,1<br>5.8<br>2,4<br>0,6 | 44,1<br>36.0<br>14,9<br>4.9 |  |  |  |  |

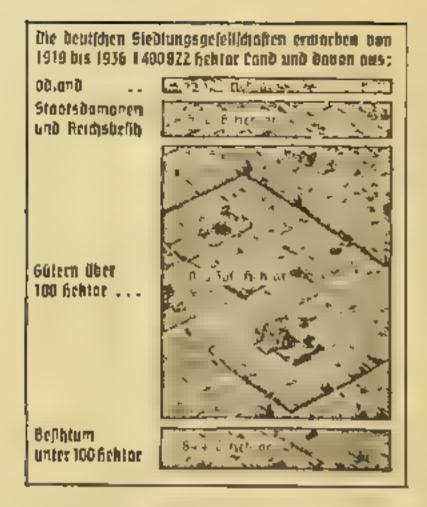

bildung verhinderte und profitich von jedem Wolke genoffen im Einkaufspreis der Mahrungsnittel mit getragen werden mußte, nem — der fleigende Bodenpreis verleuerte auch die Wohnraume in der Stadt. Villige, aber menschenunwärdige Mheistasernen ober bohe Micien für besiere Wohnungen waren die Folge. Diese Entwickung ober trug gant wesenlich tur Werschärfung der sozialen Vennruhigung innerhalb der Arbeiterschaft bel. Ihr Wobsergeben, ihre wirtschaftliche Lage war also aufs engste mit dem Edickala des beuticken Bodens vertnüpft. Wolke der Mationalsozialismus die soziale Lage aller Wolkegenossen besiern, so ninste gerade der Bobenkrage die geösite Unimerstanters zugewandt werden!!).

Dariiber binaus aber umf ber Bauer in bie Lage verledt werden, im Interesse bes Bolles aus ber burch staatliche Mahnahmen gesicherten Scholle ben böchst möglichen Ertrag berauszuhalen. Debwegen missen ihm bie technichen und wiffenschaftlichen Fortschritte und Erfenntrisse zugänglich gemacht werden, und er mich besehrt werden, wie sie zum Nuben ber Gesamtbeit anzweinden find.

Aber allem burch die Siderung bes Bauernbofes por bem Zummmnenbruch unb bie Steigerung ber Er

11) Mabetes fiebe Grunbrit "Das Meldserbhoigefeb"

# tandarbeitezwohnungsbau

Die Kelchsonstatt für Arbeitsvermittlung und Arbeitsiosenversicherung hat in den Jahren 1933 bis 1937 den Reubau von 16000, den Umbau von 8000 und die Instandschung von 1000 Landarbeiterwohnungen finanziell unterstüht.

trage läßt fich eine Gefundung des Vauerntums und vor allem die Erringung der Rabrungsfreiheit unferes Welfes noch nicht berbeirühren. Es muß eine durchgreifende Ordnung des landwirtschaftlichen Marktes hinzukommen, der die zur Machtibernahme des Betatigungsfeld zahlreicher übler Spelulanien war. Dem Bauern muß ein gerechter Lobn für seine Erzeugnisse zugediligt werden, den er ebenso wie jeder andere arbeitende Bollegenosse mit Recht verlangen kann. Das Interesse der Bollegemeinschaft aber verlangt, daß bei dieser Preisfeltschung auf die Kauftraft des Berbrauchers schärfste Rücksicht genommen wird.

Neben dem Bauern muffen aber auch die anderen an ber Nabrungsmittelverforgung unferes Bolles beteiligten Berufe in die notwendige Neuerdnung des landwirtschaftlichen Marktwesens einbezogen werden



Der im vorausgegangenen "Schulungebrief" ausführlich bargefiellte jahrhundertelange Rampf ben Bauern um fein Recht bat durch ben Nationalisalismus feine Erfüllung gefunden: Der Bauer ift wieber zum vollberechtigten Mitglieb bes brutiden Rolles geworben.

Diefe Festikellung mutet uns beute fo felbitverftanblich an, bag fie fast überfluffig erichent Man vergift ja nur zu leicht, welcher Gefahr bas beutiche Bauerntum und bamit bas gefamte Wolt entrennen ift.

Die von dem Juben Karl Mark — eigentlich Mardochal — ersonnene rem materialiftische markt. filde Weltschre lehnte ein selbstandiges Vauerntum ab. Zu welchen Folgen für das Bauerntum die tonsequente Durchschrung dieser Lebre führt, die nur ber Erreichung einer subischen Weltvorherrichaft bient lennen wir erschreckend deutlich in Sewietruff, aut beobachten.

Der rein materialistisch bestimmte Geist des Inden lennt teine inneren Bindungen und Werpflichtungen des Menschen an den Boden. Dieser ift für ihn ansichticklich Trager der Beieiebostätte. Als wirtschaftlich gunstigste landwurschaftliche Betriebosorm erschemt ihm der industrialisierte Großbetrieb. Daber musten in Rustand die selbständigen Bauern (Kulaten) verschwinden, und au die Stelle der Bauerndöse trat die Getreibesohrit. Augeblich sollte sich nur auf diese Weise das aus dem Boden berausbolen lassen, was ein Bolt zum Leben oder zur Ausfahr denötigt. Die Sowietberricher gingen darum nut drutaler Runkschiebosgkeit an die "Liquidierung", d. h. die Austeitung des freien Bauerntums.

Washend es noch 1913 in Rusland 90700000 Einzelbauern und 17 100 000 Großbauern gab, waren 1934 nur noch 37 000 902 Einzelbauern und 149 000 Kulaten vorbanden. Uber 800 000 Bauern waren ermordet worden, Millionen tamen in den Zwangsarbeitslagern um. Die große Masse der Bauern aber wurde enteignet und als sogenannte









ím Neu= land

Cente Im Mooff & Gitlet = Roog





"Im Blut und Perfönlichkeit zu schirmen, braucht das Oolk einen Kaum, in dem es ackern, säen und ernten, in dem es würdig leben kaun, in dem es schließlich auch Muße hat, um tiefen Gedanken nachzuhängen und seine seelische Weltanschauung auszubanen und weiter zu überfragen auf kommende Geschlechter." Allred Kosenberg über "Blut, Boden, Personlichkeit".



Rollektebauern jur Arbeit in bie "Roldios"betriebe (flaatlid)-genoffenidiaftliche Großbetriebe) verschickt!

Das gleiche Schidfal follie nach bem Willen ber jabifdemarriftifdien Drabtueber ber KPD, und ber SPD (!) auch bem benifden Bauern bereitet werben.

Lupild) für die Einfiellung der marrifilden führer gegenaber bem Bauerntum ift eine Außerung des judischen roten "Propheten" Karl Liebtnecht. Auf dem "Internationalen Sozialistentongreß" ließ er fich im Jahre 1880 wie folgt vernehmen:

"Das ftartite Bolimert gegen bie Ausbreitung ber Contaldemofrane ift bisber das jabe Sestbalten bes Bauern an seinem Eigentum gewesen. Das war die Schrante, nn weicher das Wachstum ber Sonaldemo fratie schlieblich batte zum Stillsand kommen mußen. Das amerikanische Betreibe beseitigt nun diese Schrante, es treibt ben Bauern von seiner Schofte, to flosit ihn ins Profetariat hund und wandelt ihn aus einem Berteidiger zu einem Feind der gegenwärtigen Ordnung. Der Sozialismus sieht daber in der anteritanischen Konfuereitz eine der besten Bürgschaften seines baldigen Erfolges."

#### 111

Ste haben ihr Ziel nicht erreicht! Der Fuhrer errang die Macht, und die dem deutschen Wejen entsprechente nationalie, incolinde Beltamdanung bestummte von nun an die Geschiede des deutschen Menisten

Bereits in dem am 24. Februar 1920 veröffenteichten Parteiprogramm der Reddichten Wurde die Ausichaltung der Liedenipekulation und eine planmafige Befredlung des deutschen Raumes gefordert. In seinem für die nationalsogialistischen Staats- und Wirtschaftssuhrung rechtungweisenden Wert "Mein Ranips" hat der Fubrer die Bedeutung bes Bauerntimis flar herausgestellt, indem er sagt

"Schon die Moglichteit ber Erhaltung eines gelunden Bauernftandes als Jundament der gesamten Nation fann niemals boch genug eingeschätztwerden. Biele unferer heutigen Leiden find nur die Folge des ungesunden Werhaltutfies zwischen Lands und Stadtvolt."

Im Auftrage bes Führers begann ber jenige Meichsbauernführer und Meicheernahrungeminister R. Walther Darre im Jabre 1930 unt bent Aufban bes "Agracpolitischen Apparates ber MSDAP.". In ihm murben bie ber Bewegung beigetretenen Bauern gefammelt. Aus threr Mitte heraus bildete fich in ftandiger po.1tifcher Schulung und Auslese bas Fibrertorps, bas dem beutiden Bauerntum bis babin immer gefehlt hatte. In aller Stille arbeiteten biefe Manner bie Dlafinahmen aus, bie bie Reffing bes Bauern bebeuten follten. Un 8. Dezember 1932 wurbe im Zuge ber Umwandlung ber PO. (f. "Schulunge. brief"8/9-1938, Seite 317) das "Amt

für Agrarpolitit" und ber agrarpolitische Apparat vom Fubrer verfelbstanbigt, ibm munittelbar unterstellt und Dorré jum Reichsleiter ernannt.

Die am 6. März 1930 in Form einer parteiant lichen Kundgebung vom Fuhrer feltgelegte programma tische Stellung ber DED NP. jum Landvolt und gur Landwirtschaft war richtunggebend fin die Laugkeit bes "Narorpolitischen Avvarateh". Seute verwirt lichen Partei, Staat und Reichsnährstand gemeinsam die damals aufgestellten Frundsäng Einige ber wichtigsten Programmpuntte, die jum großen Leif bereits ihre Erfullung gefunden haben, feien nachstehend genannt

"Befreiung von biefer Knedischaft (gemeint ift bie Abbangigkeit vom Billen ber "Siegerstanten". Der Verf.) ift nur moglich, wenn bas dentiche Voll fich im wesentlichen vom eigenen Grund und Voben ernahren kann. Die Steigerung ber Leiftung ber beimischen Landwirtschaft ift beshalb eine Lebensfrage fur bas beutsche Boll geworden.

Ein mirtichaftlich gefundes, tauftratiges Landvolt ift aber auch für ben Abfah unferer in Zufunft inmer mehr auf ben Binnenmartt verwiesenen Induffrie von entscheidender Bedeutung."

"Bunadift muß bie gegenmärtig brudente Lage bes Canbrolles burch fleuerpolitifche Erleichterungen und fonflige Magnahmen gemilbert werben."

"Der Werschuldung ber Landwirtschaft muß Einbalt geboten werden durch gesesliche Gerabsehung bes Zinsfußes für bas Leibkapital auf das Maß ber Workriegszeit und durch scharkftes Einschreiten gegen Zinswucher."

"Det Staat bat burch feine Wirtichaftspolitit bafur zu forgen, bag bie lanbwurtichaftliche Arbeit fich wieder lobnt."

"Die hemische Erzeugung ift burch ftaatliche Re-

"Die Preisgestaltung für die landwirtschaftlichen Erzeugniffe muß ber berfenmasigen Spekulation entzegen und die Ausbeutung der Landwirte burch ben Brogbandel unterbunden werben."

"Eine planmapige Bestehlung berfügbar geworbenen lantes ift die Anigabe bes Staates. Das land jell ben Sieblern als Erbleben jugeteilt werben."

"Der tichtige Canbarbeiter muß bie Aufffiegemög-

"Ernahrungs und Siedlungeraum ift für bas beutiche Bolt ju ichaffen."

"Das Erbrecht an Grund und Boden ift durch ein Anerbeurecht fo zu regeln, baß eine Zereplitierung bes Laubbesitzes und eine Schuldenbelastung der Betrichernteden wird."

Un die agrarpolitischen und weltanschaufiden Ertenntunke der Bewegung bis in das teinifte Dort, das abgelegenste Bauernbaus und in die zahlreichen Bereine usw. hineutragen zu lönnen, schuf man eine weitvertweigte Fachberaterorganisation. Sie hat die ihr gestellte Aufgabe in hervorragendster Weife geloft. Der Diationaliezalismus breitete sich nun auch auf bem Lande in verstarttem Maße aus. Erst vereinzelt, bann

in fanbig wachienbem Umfange gelang es Bertretern der DEDAD., in bie Morftanbe ber Land. martidiafestammern, ber Rreidlandbilinde und ber Bereine eingebringen 3 : Brilligafir 1932 gludte barn ein Schlag, beffen at the early debut ma are bed in published in Raripfen Enbe bes 3abres voll in Erichemung trat. Ein Bertrauens. monn bes "Mgrarpolitidien Apparates" trat in bad Prafibium bes Meicheof his necession. We have en-Male webte ein anberer 29 nb innerhalb ber bauer-Irdien. Organifationer. Immer gielbewinter mar ben fie unter ber embeitlichen Leifnig von Dannern bes "Agrarpoliti-Men Mapararce for a min mengefaßt, um ihr politiiches Gewicht in bie Mang. fdiale werfen ju tonnen. Der Binier melbete feine berechtigten Forberungen an, t'ub feine Etunme wurde nun enblich auch bon ben bochften Stellen bes Meidies gehört.

Nach ber Maditubertabme burd ben imr vollzog fich bie enbgultige Gleichichaltung ber unjahligen Berbande, Ram-

fierbliftinimung auf dem Lande Fridingen und Otte Libbetehas politischen Apparat" geleisteten Borarbeit, fast ohne Schwerigkeiten. Int 4. April 1933 wurde unter Fuhrung Darros bie "Reichsiührergemeinschaft bes beutichen Bauernstandes" gegrundet, die die wichtigsen berufsstandischen Organisationen des Bauernstanden berufsstandischen Organisationen des Bauernstanden in der ". in d. Am 19. April übernahm Darret. . . . . . . . dass des "Reichsverbandes der beutschen sandwirtschaftlichen Genoffenschaften — Raisfeisen e. B.". Am 12. Mai 1933 wurde ibm das Präsidium tie Einstein in in in in in in bes gleichen Monats erhielt er die int in des "Deutschen Laubhandes".

Jus Zusammenfallung ber bauerlichen Deganits en a candwirtichaftlichen Genoffenschien und bee Landbandels in einer hand ließ bereits bas gitunftige Bild bes Reichenabestandes erkennen!



Das furze Zwischenspiel, das die Amtsperiode des ebemaligen Reichsernährungsmumiters Sugenderg auf dem Wege zum Reichsnährstand bedeutete, soll bier übergangen werden. Er beschränkte sich im wesentlichen auf rem wirtschaftliche Magnahmen, wie z. B. das Vollstredungsgeseh und das Entschuldungsgeseh. Wurtschaftliche Magnahmen aber allem — das haben wir schon gesehen — tounten eine entsicheitende Anderung der Lage des Bauerntums nicht herbeisubren. Das Abel mußte entschlossen bei der Wurzel gepacht werden. Als solche aber hatten wir die Werschalbbarkeit des Bodens, die rechtsiche Unssicherbeit der Hofe u. a. m. erfannt!

Am 30. Juni 1933 wurde ber Neicholeiter bes "Amtes für Agraepolitit" R. Walther Barre vom Jührer nut ber Leitung bes Reichsministerums für Ernährung und Landwirtichaft beauftragt. Gleichzeitig erhielt er auch die Fubrung bes Preufischen Ministeriums für Landwirtschaft, Domanen und Jerifen.

Dant ber vom "Agrarpolitischen Apparat" geleisteten Vorarbeiten konnten nun die so überaus bebentungsvollen ersten agrarpolitischen Gesetze des
Deitten Reiches Schlag auf Schlag erlassen werden.
Vereits am 13. September 1933 wurde das "Gefetz über ben vorläusigen Aufbau des Reichsnährflandes und Maknabmen zur Marti- und Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse" verdisentlicht! Es schul die organisatorische Grundlage
innerhalb des Bauerntums und ber gesamten Ernahrungswirtschaft, von der aus allem das Wert

ber Ernahrungsficherung Deutschlands in Angriff genommen werden tonnte.

Bum Reichsbauernführer wurde ber Reichsernabrungsnunger Darre ernannt. Aus bem bisber Gesagten ergeben fich eindening bie Aufgaben, die bem Reichsnabrftanb, ber eine Gelbstverwaltungstörperichaft bes öffentlichen Rechtes ift, gestellt find

Da eine burchgreifende Ordnung bes landwirtichaftlichen Marties nur dann erfolgen tann, wenn alle an der Erzeugung, der Be- und Perarbeitung und der Berteilung landwirtichaftlicher Erzeugnelse beteiligten Kreise erfast werden, sieht das Reichsnährstandseleh ihre Zugebörigkeit zum Reichsnahrstand in wettelten Umsange vor.

Ferner gibt bas Gefet bem Reichsernahrungs, mutifier die Möglichkeit, dem Reichsnährstand die Regelung des Ablațes sowie der Preise und Preisspannen sur landwirtschaftliche Erzeugnisse als Selbstverwaltungsaufgabe zu übertragen. Won diesem Recht bat ber Neichsminister Gebrauch gemiacht und dem Reichsnährstand als eine feiner hauptausgaben die Durchführung der landwirtschaftlichen Marktord i vig zugewiesen.

Die einzelnen Durchsuhrungsverorbnungen über ben Aufbau bes Reichenahrstandes können hier nicht eingebend behandelt werden. Sie regeln die Rechtsnatur und die Aufgaben bes Reichenahrstandes, geben die gefehlichen Grundlagen für die Auftölung, Eurober Augliederung der Landwirtschaftstammern, der landwirtschaftstammern, der landwirtschaftschammern, der landwirtschaftschammern, der landwirtschaftschammern, wer im einzelnen zum Reichsnahrstand gehört.

| Don der gesamten londwirtschaftlichen Flache wurden bebaut im Jahre 1933 mit:<br>fin a. fj. der sondwirtschaftlichen Nugsläche) |                       |        |        |        |       |                |                  |                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|------------------|--------------------|--------|
|                                                                                                                                 | Sette De<br>oller Art | Roppen | Beijen | Geefte | hafet | Aar-<br>logein | Judier-<br>rüben | fulter-<br>phonics | Bemüle |
| Proping Oftpreußen                                                                                                              | 56,1                  | 23,6   | 7,2    | 7,7    | 10,3  | 8,3            | 0,3              | 20,3               | 0.3    |
| Proving Brandenburg                                                                                                             | 64,5                  | 36,3   | 8,3    | 5,8    | 12,0  | 16,5           | 1,1              | 6,4                | 0,8    |
| Praving Dammern                                                                                                                 | 61,7                  | 30,5   | 7,5    | 5,0    | 15,7  | 15,4           | 1,4              | 10,9               | 0,2    |
| Prop. Geengmark-Dofen-Weftpt.                                                                                                   | 62,3                  | 41,2   | 2,8    | 4,9    | 10,8  | 19,0           | 0,3              | 8,9                | 0.1    |
| Proping Micderschileften .                                                                                                      | 64,8                  | 25,9   | 15,8   | 8,1    | 13,7  | 14,5           | 3,4              | 9,8                | 0,5    |
| Proping Oberfchlefien                                                                                                           | 55,8                  | 27,8   | 13,2   | 9,1    | 14,1  | 16,0           | 2,2              | 9,9                | 0,3    |
| Proofing Sodifen                                                                                                                | 63,9                  | 19,9   | 19,3   | 11,4   | 12,1  | 13,4           | 5,7              | 8,0                | 1,2    |
| Proofing Schleswig-Holftein                                                                                                     | 65,5                  | 20,0   | 13,0   | 5,7    | 20,6  | 4,1            | 0,3              | 16,9               | 1,1    |
| Proning Hannover                                                                                                                | 67,7                  | 34,3   | 9,3    | 4,2    | 18,5  | 13,8           | 2,5              | 5,2                | 0,8    |
| Proving Weftfalen                                                                                                               | 67,5                  | 30,3   | 10,4   | 5,6    | 19,3  | 10,5           | 0,4              | 10,0               | 0,7    |
| Proving fielfen-Naffau                                                                                                          | 63,8                  | 24,8   | 13,3   | 4,5    | 20,8  | 14,0           | 0,6              | 10,4               | 0,7    |
| Rheinproving                                                                                                                    | 59,7                  | 19,8   | 15,1   | 5.3    | 18,4  | 13,0           | 2,8              | 13,3               | 1,5    |
| Bayern                                                                                                                          | 63,0                  | 18,6   | 16,1   | 13,4   | 14,1  | 12,8           | 0,6              | 14,2               | 0,5    |
| Sachfen                                                                                                                         | 62,6                  | 23,9   | 15,4   | 4,9    | 18,2  | 14,1           | 0,8              | 15,9               | 6,6    |
| Wetttemberg                                                                                                                     | 60,5                  | 4,7    | 26,7   | 14,9   | 13,7  | 18.B           | 0.9              | 18,0               | 0,7    |
| Baden                                                                                                                           | 51,5                  | 10,4   | 18,0   | 10,9   | 9,9   | 14,9           | O,B              | 20,4               | 0,8    |
| Thüringen                                                                                                                       | 51,9                  | 14,5   | 17,9   | 11,7   | 15,6  | 12,4           | 1,1              | 13,8               | 0,3    |
| Mecklenburg                                                                                                                     | 63,4                  | 26,7   | 11,7   | 5,8    | 16,1  | 9,3            | 1,7              | 12,1               | 0,2    |
| Oldenburg                                                                                                                       | 69,0                  | 37,6   | 4,7    | 4,5    | 28,3  | 11,1           | 0,5              | 5,8                | 1,0    |

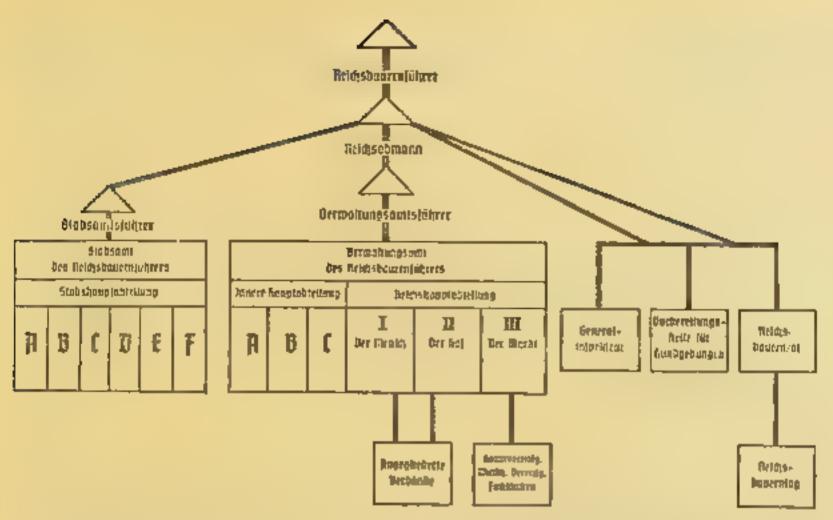

Den nach i tirraut ber Meichenabuftant 4 Grubpen von Mitgliebern;

- A) Die in der Candwirtichaft tatigen und bie in ihr in einer unmittelbaren Beziehung ftebenben Berfonen.
- B) Die laubwirtidiafilichen Benoffenichaften.
- (.) Den Landbaudel fomte bie Be- und Berarbeiter laubwirtichaftlicher Erzeugniffe.
- D) Die bem Reidionabeitant angeglieberten Gen-

Bu ber Gruppe A geboren die Eigenfümer, Ducmeher, Berpächter oder Pachter sandwirtichaftlicher Betriebe und ihre Familienangebörigen sewie Arbeiter, Angestellte und Beamte, soweit fie nicht nur verübergebend in der Landwirtschaft tätig find.

Bu ber Gruppe It geboren bie landwurtschaftlichen Genoffenschaften, emidlieflich ibrer Ansammenichlusse und sonftigen Eineichtungen; inebesondere also der "Reicheverband beutscher landwirtschaftlicher Genoffenschaften — Raiffeisen e. B.", von den Genoffenschaften gegründete handesgesellichaften und die Revisionsverbande.

Die Gruppe C umfaßt alle natürlichen und puriftischen Personen, die den Landbandel ober die Bes und Berarbeitung sondwirtschaftlicher Erzeugnisse betreiben. Dierzu gehort auch das sogenannte Nabrstandsgewerbe wie z. B. Mortereien, Lohnbrütereien, Lohnbrütereien, Lohnbrütereien, Lohnbrütereien, Pohnbreicher und Lohnpflüger sowie Mühlen, Brotsabriten, Lagerhauser für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Fleischworenund istrie, Brauereien, Nabrumtelsabriten, Sägewert u. a. Außerbem zahlt auch der Lebensmittelengelhandel zu dieser Bruppe

Ein anderer Teil biefer Betriebe ift nur infoweit ber Betremung und Einflufinabme bes Meichenabr-

fandes unterworfen, mie bied ihr Ermillung ber marftpolitifchen Aufgaben biefer Rorpericaft notwendig ift.

Die Grupre Dichlieflich umfaßt die bem Reichenährstand angeglieberten Berbande und Bereinigungen. Es bandelt fich bier um folche Bereinigungen, die aus Zwedmaßigteitsgrinden dem Reichsnährstand nicht bireft eingegliebett worden find. Genau wie bei ben Innungen aber bat bier ber Reichsnahrstand ebenfalls einen mittelbaren Einfluß. Bierber gehören u. a. die "Reichsflelle für Giedlerberatung", die "Deutsche Landtraafentaßen", der "Deutsche Seefischereiverein e. B". Die einganisationen sind, um eine einheitlichen Vereine und Organisationen sind, um eine einheitliche Fuhrung und Einfaßbereitschaft zu gewähren, fast fämitlich ausgelöst ober dem Reichsnährstand eingegliedert worden.

Eine besondere Beitragsordnung regelt die non den Angeberigen bes Reicksnahrstandes zu jahlenden Bertrage. Hierbei ist sestanderen Grenzen gebalten sind. So tablt der weitaus großte Teil der Bauern und Landwitte, troß der sehr fühlbaren Besserung seiner wirtschaftlichen Lage und der erhöhten Aufgaben und Leistungen des Reichsnährstandes im Bergleich zu den ebemaligen Kammern usw., weitiger an Beitragen, als er fruber bei der Bielgahl von Organisationen, Wereinen und Körperschaften, denen er gewolmlich angeborte, aufzubringen hatte.

Die vorstehend in gang groben Zugen gelchelberte Zusanwieniehung ber Augebörigen bes Reichonabritanbes lagt flar erkennen, baßbamit mirtlich alle Detwie und Personen erfaßt werben, die maßgebend an ber Ernährung unseres Bolfes beteiligt sind. Mur 10 fann bafür Sorge getragen werben, daß bie vom Bauern erzugten Lebensmittel, aber auch die heute

noch notwendige Nahrungsmitteleinsubr, auf bem ichneliften und bamit besten und billigsten Wege bem Werbraucher zugeleitet werben. Egochische Sonter-interessen, spekulative Machenschaften konnen nur durch Dissiplius und planvolle Ordnung bei itigt werben. Das deweisen die Ergebuisse der laubwirt ichaftlichen Marktordnung, die sich, von nicht vernicibaren Augenblicksschwierigkeiten abgesehen, ausgezeichnet bewahrt hat.

Der erganisatoriiche Aufban bes Meichonabe-Ranbes vollzog fich nach folgenden hauptgenichtspunften;

Die Blieberung muß von ber oberften Spike bis zur klemeilen Zelle fo organisch und ludenlos burchgeruhrt werden, baß Anordnungen ber Fubrung auf dem schnellsten Wege bis zum letten Dorf ober bis zum letten Werteiler gelangen können. Zugleich muß jeder einzelne Unterführer für sein Aufgabengebiet voll verantwortlich sein.

Dieser Forderung tam ber bereits erprobte Apparat des "Amies für Agrarpolitik ber DiE DAD." enigegen. Seine Mitglieder waren es duich jahrelauge Arbeit gewohnt, ihre Kräfte ehrenamilich in den Dieuil der Besantheits zu ftellen. Sie besaßen die norige politische Berantwormungsfreudigten und hatten eine ausgezeichnete wurschaftspolitische Schulung genoffen. Durch ihren Kanmi für das Bauerntum batten sie sich das Pertrauen ihrer Berufsgenoffen erworden. Es ist baber nur selbstverstandlich, daß fast alle Ficherstellen des Reichsnährstandes, nach Moglichteit bis zum Ortsbauernsuhrer binunter, mit den bewahrten Politischen Leitern des "Agrarpolitischen Apparates der NEDND." beseht wurden.

Die Biellertiglert ber Aufgaben bes Meichenabrffandes madie eine Trennung mifchen ben remen Berwaltungs- und ben Fuhrungsanfgaben notwendig.

Dementiprechent bat fich ber Reichsbauernfuhrer ein Stabsamt und ein Bermaltungsamt ge-thaten

#### Das Stabsamt bes Dietebebauernführers

unterftebt dem langiabrigen Mittanipfer bes Meichebouermabrers, Ctaleamit verer Reichsbauptamisletter Dr. Bermann Reifdle. Geine Mitarbeiter entftommen ebenfalls jum großen Zeil bem "Agracpolitifden Apparat". Die Arbeit des Stabs. amtes entipricht - wenn bei einer wirtschafts. politischen Korperschaft dieser Wergleich überhaupt moglich ift - etwa ber bes Generalftabes ber ABehrmadit. Bier merben bie Anfgaben und ber Einfah bes Reichsnabrftanbes, foweit fie fich nicht aus ber Lagenarbeit ergeben, auf werte Gicht geplant. Die Durchfuhrung ber fier nomenbig erachteten Atstonen liege bann in ber Band bes Verwaltungsamtes und feiner Unterglieberungen. ABeiter werben im Glabeamt Bondlage bur erierberied erideinende Gelebe und Werordiningen bearbeitet, über beren Durchfuhrung bann ber Reichsbauernfuhrer und Reichsernab. rungeminifter enticheidet. Das Stabsamt wird alfo in erfter Linie nicht gir Bearbeitung altrieller Lages.

fragen herangezogen, fondern hat fich mit ben grundjaklichen Juhrungsaufgaben zu beichaftigen, beren Lofung eingebende missenichaftliche Borarbeiten erjordert

Um die Arbeitsmeihode zu verdeutlichen, fei auf das Beilpiel der Erzeugungsichlacht. Planing hingewielen. In Zusammenarbeit mit dem Reichsetund rungsminniterium und dem Bermaltungsamt des Reichsbauernführers werden im Stabsamt die Richtlinien sesigelegt, nach denen der Einfah der Bauern und Landwirte in der Erzeugungsichlacht erfolgen soll. Die Durchführung der baraus erwachsenden einzelnen Aufgaben ist bann Sacht des Bermaltungsamtes und ber Landesbauernschaften.

Besonderes Gewicht wird auch auf die willenichaft liche Untersuchung und Forberung bes bauerlichen Brauchtums, ber bauerlichen Kultur sowie ber Blutsfragen, ber Leibeserzielnung und Korpertultur unter halb bes Bauerntums gelegt.

Die Bauernhochschule in Goslar, die Reichs, schule bes Meichenahrstandes fur Leibenübungen in Burg Meubaus (Braunidmeig), die Beanitenschule und die Beautenakabente bes Reichmahrstandes und die zur Zeit im Werden begriffene Reiche, finbrerschule bes Reichmabritandes werden eben- falls vom Stabsamt betreut.

Das Stabsant gliebert fich in feche Banbt-

# Das Bermaltungsantt bee Meidisbauernführers

bat in erfter Linie die laufenden Tagesfragen, die fid aus ber Buhrung und dem Emfan des Reichsnahrftan bes ergeben, zu bearbeiten. Es erlagt zu diefem Zwest direfte Anweifungen an die nachgeordneten Organe im R. 4

Die Aufgaben ber brei Meidischauptabteilungen find anderer Art. Gie befaffen fich mide nut Bragen ber Berwaltung, sondern haben ben Menichen, den hof und ben Martt zu betreuen

# Die Reichsbauptabteilung I

(Der Menich)

hat bie gabireidjen Wereine und freien wirtidia is politifdien Organisationen abgeloft, die fich bis dabin um die wirtschafts- und sogialpolitische sowie die gerflist und foliurelle Forberung ber Landwirte und Bauern bemült hatten. Gleidifalle merben von ber Reidishauptabteifung I die Aufgaben der fruheren Reichebetriebsgemeinschaft 14 ber DXJ., an beren Stelle durdy feinen torporativen Beitritt in Die Deutsche Arbeitsfront ber Reichenabrftand getreten ift, wahrgenommen. Daruber hinaus aber werden auch bie übrigen Mitglieder des Reidisnährftandes betreut, foweie diese mot, wie es j. B. bei emigen ber früher genannten Santele- und Gewerbegweige ber gall ift in biefer hinficht anderen berujuftandifden Organifationen unterftellt find. Bauern und Landwirten, Landarbeiteen und den Werteilern gilt ohne Unterfcned und unter Fortfall aller einfeitigen Intereffenffandpuntte bie Gorge biefer Bauptabteilung.

Der Reichsbauptabteilung I find einige Ber-

beftehen bleiben, aber ber Aufficht bes Meichenahrftandes unterworfen find. Es hanbelt fich bierbei unt folgende Organisationen

- I. Reichebund beutider Dwiemlandwirte e. 23
- 2. Berein für bauerliche Seppentunde und Wappentunde & W
- 3 Forderungegemeinichaft ber Landjugend e. B.
- 4 Reifenfleiner Berband für bauerliche Frauen-
- 5 Macbenbund
- 6. Dieichsverband ber Lobnbreicher und .prlager.
- 7. Reichsverband ber Canberanfentaffen e. 23.
- 8. Reichsverband ber beutichen fanbmirifchaft-
- 9. Arbeitegemeinichaft für bauerliches Bauen und landwirtichafiliche Bauberatung.

Rulammenfassend fann gelagt werden, daß die Reickschalptabereilung I die Angehörigen des Reickschahrstandes seeltich und gerfiig so ausrichten soll, dass sie die ihnen gestellten großen wirschaftlichen Aufgaben erfussen können. Das erfordert setbstwerstandlich in erster Linie auch die Losing brennender sozialer Fragen, wie z. B. die wirtschaftliche und soziale Hebung des Landarbeiterstandes, da nur ein tufriedener Menschene Arbeit mit Lust und Liebe erfüssen wird. Das aber ist Woraussehung für den Erfolg ber Arbeit!

# Die Reichobauptnoteilung II

(Der Bof)

Wahrend die Reichshauptabreilung i ben Menichen zu betreuen hat, erftredt fich bas Urbeitsgebiet der Reichshauptabreilung II auf ben Sof und Ader bes Bauern und Landwirts, den Vetrieb des Gartners, bes Zuchers ulm. Sie foll ihnen in betriebstechnischer ind sachicher Beziehung deratend und fordernd zur Seite fieben, fich also um alle sene Dinge fümmiern, die notwendig find, um die Erzeugung der beutschen Landwirtschaft auf die erforderliche höchfleistung zu bringen.

Als hieraus erwachsende Aufgaben maren vor allem

Die faciliche und wissenschaftliche Veratung und Forberung ber einzelnen landwurtschaftlichen Beiriebszweige, alfo j. B. des Aderbaues, der Groß, und Rleintiergucht, des Gartenbaues ulm. Bemahrte und neuartige Ertenninife von Biffenicaft und Pragis in ber Bearbeitung bes Bobens, ber Gaat, Pflege und Ernte, der Tierzucht m.a. m., werben bem Bauern unb Landwirt empfohlen unb, wo es notwendig ericheint, ut Mufterbetrieben ober Berfuchsanftalien praftifch vorgefuhrt. Der Pflege und Giderung ber geernteten Erzeugniffe vor bem Berberb wirb geofite Aufmert. famteit jugewandt. Auch die landwirtschaftlichen Baubiranen werben in allen Dingen, bie ihr Aufgabengebiet in Saus, Sof und Stall betreffen, beraten. Wahrend die manuliche fandliche Jugend nach Anweisungen ber Reichshauptabteilung 11 in ben Canb. wirtichafteichulen ber Candesbauernichaften fachlich auegebilder wirb, ift diefe Aufgabe für bie weibliche landliche Jugend den Lanbfequenichulen ober ben Diabdenabieilungen ber Conbimmifchafteichnten übertragen. Die neuerten Erfahrungen auf bem Gebiete bes Bammelene und den landmirtidiaftliden Diafdimenund Beratemefens werben burd geeignete Dlagnal. men bem Bauern und Landwirt juganglich gemocht

Die Reichsbaupiabteilung II (chafft alfo burch ibre Arbeit die Boraussehung bafür, bag Bauer und Landwirt, Landarbeiter und Gärtner, Weinbauer und Kilcher ufw. in genreinschaftlicher Arbeit, soweit es nur irgend moglich ist, die Ernabeung unseres Wolfes aus der beutschen Scholle fichern.

Um diefe Aufgaben erfüllen ju tonnen, find ber Meichebauptabteilung II verschiedene Werbande angegliedert worden, die aus Zwedmäßigleitegrunden als felbstandige Organisationen bestehen blieben. Da ber ine ober andere Lefer ein Interesse baran haben wird, biese Werbande im einzelnen kennenzulernen, seien sie nachstebend genannt:

- 1. Reichsverband ber Rindergüchter Deutschlands.
- 2. Meicheverband für Bucht und Prüfung deutschen Sbarneblure.
- 3. Neicheverband ber Raliblutguchter Deurichlanbe.
- 4. Reichoverband ber beutiden Schweinegudter









- 5. Reicheverband ber beutiden Chafgudter.
- 6. Reichsverband ber benifden Rleintierguchter.
- 7. Derebeverband ber beutiden Bucheret.
- 8. Meicheverband der beutiden Sportfuider.
- 9. Reicheverband ber Waffer- und Bobenverbande
- .O. Reicheverband für landwirtfdiaftliche Buch-
- 1. Reicheverband ber Borienaussuhrenten und Friedhologarmer.
- 12. Reicheverband ber Beil-, Duft- und Gemurg-
- 13. Reichsverband ber Forftpflanzenguchter und Alemanifalten,

Der Anibau diefer beiben Berchebauptabteilungen tonnte ohne große Schwierigkeiten vonstatten geben, benn die Aufgabenstellung war burchaus flar, und vielfach tonnte auf bereits Borbandeites ober bestehende Organisationen gurudgegriffen werben. Anders war bie Lage bei ber

# Deichehauptabteilung 111 (Der Mortt)

Ibr ift die Aufgabe gestellt, eine grundlegende Deuerdnung bes gesamten Lebensmittelmarties durchinfi bren. Diese Arbeit mar so bedeutungsvoll, aber
nuch so neuaring, daß die beste Organisationsserm für
bie Hauptabieilung erst nach Sammlung eingebender Eriahrungen gesunden werden tonnte. Tropbem ist
ber nun im großen und ganzen wohl endgültige Aufban ber Reichsbauptabieilung III außerordentlich
ichnell ersolgt. Die sebige Reichshauptabieilung III
umfaßt alle am Marktverkebe beieiligten Rreife.

Ale ihre Borläufer find die Reichstenmuffariate und beren wirtichaftliche Beauftragte anzuschen. Gie baben bie Borarbeiten gefeiffet, auf denen später die wirtlichen hauptvereinigungen mit ihren Untergliederungen, ben Wirtschaftsverbanten (Marktverbanben), aufgebaut baben. Gie bilden heute bas Rernftud ber Reichsbauptabreitung III.

Bis Ende 1936 wurden folgende Sauptvereinigungen und wirticaftliche Wereinigungen gebildet

Folgende hanpevereinigungen und wirtichafeliche Bereinigungen murben gebilbet

- 1. Bauptvereimaung ber Deutschen Getreibeund Abeter untelmeridatt
- 2. Bamptvereinigung ber Deutschen Biebwirt-
- 3. Bauptvereinigung ber Deutiden Dild, und gertwirtichatt.
- 4. Bauptvereinigung ber Deutschen Kariofiel-
- 5. haupivereinigung ber Deutschen Eier-
- 6. Bauptvereinigung ber Deutschen Gartenbanmirtidaft.
- 7. Bauptvereinigung ber Deutschen QBeinbanmirtidiaft.
- 8. Bauptvereinigung ber Deutschen Branwertidigft.
- 9. hauptvereinigung ber Deutschen Bader-
- 10. Saupevereinigung ber Dentiden Bud, mirtideft
- 11. Wireicofrliche Bereinigung ber Deutschen Gubwarenwerticaft
- 12. Reichsverband ber Deutschen landwirtschaft-

Die Arbeiten ber Reichehauptabteilung 111 werden barüber hinaus noch burch bie Anglieberung ber nach fiebend aufgeführten Werbande gefordert !!!);

- 1. Werband ber beutiden Bodifeefischereien.
- 2. Deutider Seefnderemerem

") Stand vom 1 12 1996.

3. Berband des Fuchtonierven-Imports e. D.

4. Frifdberings Imperiverband Altona e. B.

Sang allgemein gesprochen, liegt bie Aufgabe ber Metchehauptabteilung III barm, mit Sitfe bes aben geichilberten Apparates die Berteilung ber jur Berfingung flebenben Rahrungsmittel bis jum Labent ih bes Einzelhändlers so vorzunehmen, bag bas Interesse ber Gesambeit keinen Schaden leibet<sup>15</sup>).



Danut mare in großen Umriffen ein Bild vom Aufbau und von den Aufgaben bes Genbeamtes und bes Reichsvermaltungsamtes gegeben14).

Deben diefen beiben behördlichen Emrechtungen fieben bem Reichebauernführer noch in erfter Linie ber Meichebauernrat und ber Meichebauerntag gur Werfligung.

In ben

### Reichsbauernrat

wurden die alten landwirtschaftlichen Gaufochberater des "Antes für Agrarpolitik" sowie die boberen Juhrer des Reichonabrstandes vom Reichsbauernführer auf Lebensteit berufen. Daneben gehören dem Reichsbauernrat aber nech sahlreiche andere bedeutende Personlichteiten an, die sich um das Bauerntum verdient genacht haben. Die Aufgabe dieser Einrichtung ift es, den Reichsbauernsuhrer bei ber Juhrma des Riche unbestandes beratend zu unterflühen. Sie trist zu diesem Zwed mindestens einnigt im Jahr zu einer Arbeitstagt ug zusammen. Die Geschäfte des Neichsbauernrates werden von einer eigenen Kanzlei gestührt, die ihre Anweisungen vom Neichsbauernstuhrer oder Reichsobusann erhält.

### Der Reichsbauerntag,

der an herbst jedes Jahres in ber Reichobauernstadt Goslar ftatifindet, veremigt bas gesamte politische Abbrertorps bes Reichsnährstanden zu einer mehrtagigen Arbeitstagung, auf der bie grundsählichen Arbeitsamweisingen für bas nächste Jahr vertündet merben.

Bur Durchführung ber vom Reichsvermaltungsamt geftellten Aufgaben und angeordneten Magnahmen find

### 22 Landesbauernschaften

gebildet worden. Ihr Gebiet bedt fich gewöhnlich mit bem ber fruberen Landwirtichaftstanunern. Im Gegenfaß zu ihnen find die Landesbauernichaften jedoch und iselbitant ine Korpericharter besomentlichen Rechts, wendern Dieuftstellen bes Reichenahrftandes.

Ihr verwaltungemaßiger Aufbau entsprücht im weientlichen bem bes Reicheberwaltungeamtes. In

" herts fiehe Geundrif "Was ift die nutionallogialtstifche brung!" Drung!"
" Stehe bie Armeti de Butftellung ab., den Sultun bes Neichsnehritunden, S. 383.

### Das Fehlen unlerer Rolonien:

Werte der einfuhr 1937 in Millionen IIM,

| Getreide und Müllerelerzeugniffe | 404,2 |
|----------------------------------|-------|
| fette                            | 285,6 |
| Obst und Sübscüchte              | 218,9 |
| Raffee, Tee, Rakaa               | 208.9 |
| Mild und Molhereiprodukte        | 155,7 |
| Elet                             | 93,9  |
| fleifch und fleifdmaren          | 79,8  |
| Gemule und fillfenfrüchte        | 42,0  |
| frühkactoffeln                   |       |

ber Spihe ber Landesbauernschaft fieht als verant wortlicher Juhrer ber Landesbauernführer, besien Siellvertreter, dem Landesehmann, das Bermaltungsantt ber Landesbauernichaft unterstellt ift. Der Landesbauerurat und der Landesbauerntag unterstützen den Landesbauerusinhrer beratend in der Juhrung der Landesbauerusicher

Die Rreisbnuernichaften find nut ben ihnen unterftellten Ortsbauernichaften die letten Untergliederungen bes Reichsnährstandes und ftellen gewistermaßen jeme vorberfte Front bar.

In ber Spihe jeder ber eine 600 Kreisbauern, ichaften im Altreich fteben ber Kreisbauernfuhrer und fem Bertreier, ber Kreisobmann. Auch hier treffen wir wiederum die brei Hauptabteilungen, doch find fie fur gewöhnlich nicht in Abieitungen und Sachgebiete untergliebert. Dem Kreisbauernsubrer fleht der Kreisbauernrat beratend jur Seite, auch wird in den Kreisbauernfchaften incht oder weniger regelniasig ein Kreisbauerntag abgehalten.

Die rund 47000 Ortsbauernschaften!") werben jeweils burch ben Ortsbauernsubrer vertreten. Gie find nicht weiter untergliedert. In einzelnen Fallen tonnen mehrere Ortsbauernschaften zu einer Bezurtsbauernschaft zusammengesaft werben, die einem Bezurtsbauernsübrer untersteht. Betirts und Ortsbauernsuhrer unterhalten teme eigene Geschäftesselle

Abidließend ist festinstellen, baß durch ben Anthan bes Reichsnährstandes eine Unjahl von amiliden, balbamitichen ober privaten Dienst und Geschaftstellen überflusig wurden, die bis bahm alle irgendwie für den Bauern zustandig waren. Heute konnen Bauer und Landwirt und alle anderen un Reichsnährstand insammengeichlossen Personen die von ihnen gewunden Aussimite und Ratichläge bei den entsprechenden Dienststellen des Reichsnährstandes einholen, ohne erft langwierige Rundreisen von einer Stelle zur anderen unternehmen zu nwusen

") Chme ble Dumart



2)

# Dr.Güstav Rühland, orkämpser unserer Ernährungswirtschaft

Durch ben Tubinger Mationalotonomen Profestor Albert Schaffle wurde Rubland 1885 ale funf. undgwangigjahriger Bouer aus Beffenthal un Speffart von ber praftischen Candmertidiaft gur willenichaftlichen Boltswirtschaft gebracht. Gine gentale Begabung batte mit Haren Augen Die 2Burjeln ber icablichen Begenfage gwilden protisider Landarbeit und liberaliftider QBirtichaftemiffenldoft ertaunt. Geme anfgebenerregenden, flar und obne Burcht bor Dodfenang und Parteten gefdete benen Erkennenife fanben Unerkennung bodifter Stellen. Biencard fant ibm ein Stipenbum ju einer breijabrigen Weltfludienreife gutommen. Die Deife vernittelt bem fnigen Bauern und Miffeitfdjaftler eine Bulle mertvoller Einbrude aus Inbien, Auftralien und Amerita. Burudgelebrt, finbet er herrn von Caprivi an Biemarde Sielle unb prophezeit unt ficherem Blid bie Chaben ber Caprinidien Politie. Babrend ichwere Burt. idiafistrifen bas Canboolt bedroben, ringt Rublanb wieber an Sand proftischer Erfahrungen als Letter eines Grofigrundbefines um die organische und volltifche Lofung ber landwirticaftlichen Probleme. Die QBiffenfchaft ruft ibn 1893 an bie Univerficat Burich und 1896 an die Universität Freiburg in ber Schweig. Schlieglich folgt fein fluger und lampfertider Beift bem politifchen Rufe in bie Pettung bes als Borganger bes "Reichslandbundes" gegrundeten "Bund ber Landwerte". Alles aber, was feine große Schopfer, und Gebertraft geflattete, warf bie Ratheberlehren ber gunftigen Biffenichaft und bie tapitaliftifche Finanigebarung bes Liberalismus über ben haufen. Ruhlauds Jemde wurden immer jablreicher. Go tant es, bağ er ftarb als ein Bertannter, beffen mabre Bebeutung nur wenige Freunde zu würdigen wußten. Etner jener mertwürdigen Bufalle, Die Die Befdichte fo liebt, bat es gefugt, bag in unmittelbarer Dlabe von ber legten Rubeffatte Mublands, im benadibarten Rufftein, fich auch bas Grab bes ibm so geiftesvermandten Friedrich Lift befindet.

Mit beredter Leibenidaft Hagte Rubland über bie Behandlung Lifts: "2Benn man biejem Manne,

statt ibn mit allen Foltermitteln ber Rengeit langfant, boch ficher zu Tobe zu qualen, fofort an der
großten deutschen Sochichule einen Lehrstahl auvertraut, ihn ichen von ungesahr 1819 an die Moglichteit gegeven batte, auf die heranwach eide akademische Jugend zu werten und seine Schuler zu Lehrern heranzubilden: wie unermestlich ware der Ruhen fur Deutschland gewesen."

Rubland feiber aber murbe bas Opfer einer beilpiellofen Debe, bie in bem Beleidigungeprojeft Rubland gegen Profesior Burnier-Gieffen, ber Rabland ben Bormurf täuflicher Befinnung gemacht batte, ihren Bobepunft erreichte. In gweiter Inftang tam es gwar ju einer glangenben Rechtfertigung Rublante. Unter bem Drude ber Gutachten eines Adolf 2Bagner und QBerner Combart mußte fich ber Gegner gu einem Wergleich bequemen, ber in jeder Begiebung eine Ebrenrettung Rublande bebeutete; aber biefelbe Preffe, bie vorher unter großem moralischem Aufwand sid; als Haterin wiffeildiafelicher Meinheit und Wahrhaftigfeit aufgefpielt batte, überging bas Ergebnis ber gweiten Juffang und Moglidieit unt verlegenem Schweigen ober verluchte es ju bagatellifteren. Rublands Befundheit, die ichon in vorangegangenen Kampfen - es ichwebten gertweise 14 Beleibigungsprozeffe - [dimer erichitters morden war, wurde burch bie Aufregungen biefes Projeffes vollenbe germurbt. Mit ber ihm eigenen Energie marf er fich zwar nach Bollenbung femes großen QBertes, bes "Spftents ber politifchen Ofonomie", beffen britter und letter Band wenige Monate vor bem Progeff erfter Inftang ericbten, fofort wieber auf neue Planel Aber unnier wieber unterbrechen idmere nervole Erfrantungen fein Schaffen, bie thin im June 1913 eine tobliche Rrantheit fur immer nieberwirft, fo bag fein Lob ant 4. Januar 1914 für den noch nicht 53jabrigen nur die Erlofung von ber Berbammung emes furditbaren Steditums mar.

Seine Beit mar noch nicht reif für fem Wert. Das jeigt fich fo recht beutlich, wenn man fich

Richlands Berhaltnes ju ber Bewegung unb thren Juhrern vergegenwartigt, ber er bie Dlegadfeit verbantt, dag fem Schaffen ben Berlingstreis einitabin, der ibn, wie feine Gegner bolinten, jum "wiffenichaftlichen Beros ber Agrarier" machte. Die Juhrer des Bundes ber Condmirte haben Guftav Rabland trop femer in entidicibenben Puntien gegenfählichen Auffaffung in ben erfich Jahren feiner Tatigfeit bei bem Bunbe ber Canbmirte gn eng ter Mittarbett berangerogen. Inbeni fie Mubland em Betätigungefelb boten, jogen fic gleichzeitig auch feinem Schaffen Grengen, Die Rabiant gerabe in entideibenber Ctunde bart gening empfinden foute. Daburch, baf ber Bunb ber Landwirte von vornberein als Infleument ini politifchen Rampfe auch die Spielregeln bes parlamentarifden Gufteme fich ju eigen machte unb fo taltifche Erwagungen febr oft bie grunblaglichen Entidicibungen übermudjerien, fant Mublande Ungriffegeift Dinberniffe.

Auch die Fubrer des Quindes der Laubwirte erkannten allerdings an, daß eine durchgreininte Hilfe für das beutiche Bauerntum leuten Endes und durch eine grundlähliche Staats, und Wirtschaftsvesorm moglich sei, die nur ein Alt neuer Rechtschopfung sein konnte. Rubland aber glaubte nicht als diese Männer an die siegende Kraft einer einmal erkannten und ausgesprochenen Wahrbeit und war erfüllt mit dem Fanationius des Idealisten. Er wollte sosort den unmittelbaren Worthol, den letzten Einfaß im Kampf um die Idee; die Fahrer des Bundes der Landwirte glaubten, unt sie liden zu numben...

Die Bimbung an ben Bund ber Canbimirte eriparte Ribland baber nicht bie Einfamteit beffen ber bie QBabrheit tennt und bod nicht idnell verwirflichen fann. Ein minberftatter Rampferwille als ber Di blands hatte in bieler Lage mube vergichtet. Richland aber, felbft von ben ibm nabeftebenben Polititern im Stide gelaffen, fest in ben festen Jahren feines Lebens feine gange Boffnung auf Die Erziebung ber Jugenb. Mur ale Deutsmer, obne jeben Enrgeig fur feine eigene Perfon, niechte er, mie er in einem eridutternden Brief an Peter Rolegger geffeht, eine "echte Schulmeifierarbeit" leiften, in einer "Art profitiden Meligionsunterricht" bie Jugend lehren, "bag beeber im Laufe ber Jahrtaufenbe alle Wolter an dem Ego. ismus mit bem Golbfrebs in Somad unb Jammer jugrunde gegangen finb", unb auf Diefe Weife einen Beitrag liefern gu einer "Erfichung gur Mitverantwortung und jum Mitentidett burd Ergiebung jum fogroten (Bleebemantfein'

"Schundliteratur in volleeriteberischem Gewande, nut wissenichaftlichen Absichten verbramt", fo fritigiert aber felbit die freitenkervative "Poff" bie Schrift Rublands, bie fein von ebelftem Wollen getragenes Erzieberwert einleiten follte.

Der fallde Freibeitsbegriff bes Liberalismus muß durch eine "bobere firtliche Freiheit" erseht werben, bie sich durch seibstgewollte Bindung an das Wohl der Gesamtheit auszeichnet. Dementsiprechend kommt es Rubland darauf an, auch "in der Freibeit des Grundeigentums jenen Punkt zu bestimmen, von dem aus ne jum Nachteil der Bestamtheit wirkt". Dieser entscheidende Punkt ist aber für Rubland derjenige, "auf dem die Freibeit des Grundeigentums beginnt, der Arbeit zugunsten des Kapitals ungerechtsertinterweise von ihrem Lohn zu randen und unter dem Schein und Schutz bes Rechtes tributpstichtig zu machen".

Die Untwort, Die Mubland auf biele Fragefellung bereits in feinem in ben "Agrarpoli. tilden Berluden vom Standpuntt ber Cografpolitif" jufanumengefaften werten gab, fette ifin von vornberein in icharfiten Gegeufat ju ben herrichenben liberaten Unidiauungen. Rubland forbert bie vollige Aufhebung bes freien Grundftudvertebre, feine Lettung und Kontrolle burd eine allgemeine landwirt. Idafelice Pflidirgenoffenichaft, bie Einfubrung gebundener Bobenpreife unter Bugrunbelegung des "natürlichen" Bobenwertes und die Aufbebung ber Werfdmibungsfreibeit. Der Grundbelit foll für andere als berrieb. liche Brede nicht mehr belafter merben burfen. Ansbesondere verlaugt Rubland bie enditale Befeitigung ber burd Anhäufung von Reiffanigelbern und Erbichafteverpflichtungen aufgeblahten Grundiduilb. Daburch foll bie Mabn freiwerben fur eine auf ber perfonliden Qlertrauenswurdigkeit des Schuldners aufgebaute Arebitgemabrung, bie burch bie Ronfrolle unb Colibarhaft ber landwirtidiafeliden Pflidigenoffen. idaft gefidert merb. Den Angelpunte biefer Reformplane aber bilbet fur Rubland Die Guife friging bed "natürlichen" Bobenmertes, von ber er fich für bie Butunift eine faft automatifche Megulierung ber Brundidunden vergrade

Jede einzelne biefer Forberungen mar eine Kampfanlage an den Liberalismus, ein Worftoff gegen defien faliden Freiheitsbegriff für eine "hobere fittliche Freiheit".

Diubland hat ftets betout, bag in diefem Reformprogramm, inebesondere in der Forderung ber Enindrung des muatürlichen" Bodenwertes fein spater entwideltes Switem ber politischen Otonomie im Keime bereits entbalten fei.

Bie ift es moglich - fo fragt er -, bag ber Grundbefit, ber verzugemeife bas nationale Element in ber Beschichaft vertritt, ungeftraft in ben Ettubel bes internationalen Beldfapitals finein.



Dr. Ouftap Anhland Zeichnung für den RSB, von J. Straub

geriffen werbe, jeber Dauer und jeglicher Stabifi-

Rintition ber Brotpreife und ihrer Siderung nicht bor; aber diese Frage, die spater seine wissening nicht vor; aber diese Frage, die spater seine wissenichaste liche Arbeit und seinen politischen Kanipf so sehr beherrichen sollte, ichwebt sozulagen bereits in ber Luft. Einmal aufgeworfen jedech, mußte sie Ruhland — auch das zeigt sich bereits deutlich — zum Bortämpfer einer fraffen, im Dienste ber seizalen Gerechtigteit ftebenden Marktordnung machen.

Damit mar u. a. bie Frage aufgeworfen, mie bie Preisbildung für Getreibe - unb damit grunbfahlich betrachtet: für alle Lebensmittel geftaltet werben niuffe, um ber fogialen Berechtig. teit dienen zu können. Ruhland bat zu biefer Frage in jablreichen Abbandlungen Stellung geneimmen, am einbrudvollsten in feiner Abhandlung über "Grundlage einer vernunftgemäßen Betreibepolitie" (eridienen in Sejt I der "Stimmen aus bem ngeneriden Lager", Berlin 1896). Wie in ber Temperaturturve bes Menfcben fich fein ABoblbefenben am ficheriten weberfpregelt, fo geichnet für Rubland bie Bewegung ber Betreibepreife bas Wohlbefinden bes Boltsförpers mit abfoluter Buverlaffigleit auf. Bu mebrige Gefreibepreife vernichten bie bauerlichen Erzeuger; ju bobe Betreibepreife bringen ben Berbrauchern Mangel und Elend. Warnend fügt Rubland bingu: "Immer bann, wenn biefe Berbeerung auf beiben Seiten möglichft tafc und moglichit intenfin in fürzefter Beit aufernanber Folgte und wenn bann bas gange Bolf mit Ungufriedenheit über bie bestehenben Merbaltniffe bis in bie Rnochen gefättigt war, bann hatten auch immer bie Boltsverführer leichtes Cpiel, um bie

Flamme bes Aufruhre jum himmel lobern gu laffen."

Iebe Zickzachemegung ber Preiskurve bedeutet baber nach Rinblands Überzeugung eine trefgebende soziale Krisis ber bebentlichften Art mit Rummer und Clend ohne Ende.

Ahnlich wie in ber Bobenfrage, so verteitt Ruhland auch in ber Getreidepreisfrage ben Grundsat ber Stabilisterung auf der Mittellinie. Scharfer benn je jeigt sich babet seine antiliberale, b. 6 antikapitalifitiche Grundeinstellung; denn für ihn ist es zu einer unumstoslichen Gewisheit geworden: "Die seit Ende der siediger Jahre immer wiederkehrenden sandwirtschaftlichen Krisen entbüllen sich ihrer Ursache nach als Resultate ber Gründertatigkeit der internationalen Archithanken." Mit besonderem Nachdenes warnt Rubland in diesem Zusammenbange auch vor einer kinflichen industriellen Erporesteigerung auf der Grundlage einer rudsichtslosen Sentung der Getreidepreise Er gibt zu bedenken

"Benn die Preise für Getreide als das wichtiglie Produkt der kandwirtschaftlichen Produktion bauernd gurudgeben, andere Gebiete wie j. B. die Industrie auf Grund der allgemeinen Politik prosperieren und gleichzeitig den Lobnarbeitern besen dere staatliche Zuwendungen gemacht werden, dann kann die Folge nur sem: ein Abwandern der Bervolkerung vom Lande und von der Landwirtschaft nach den großkäbeischen und industriellen Zentren Damit wächst die sogenannte industrielle Reservearmee immer mehr an, für zeden Lobnifreit besteht die Gesahr eines für die Arbeiter ungunstigen Ars ganges, und bei der Emsettigkeit der damit gegebenen Entwidlung ist seder bauernde Bestand des Staates und seiner Kultur ausgeschlossen."

So find für Mubland gerechte Brotpreise die ameriasiliche Boraussehung für eine gesunde Bolts, wirtichaft. Danne werden fie aber auch jum Grundspfeller ber kulturellen Entwidlung eines seben Boltes. Wieder ftellt sich Rubland in ich arfen Gegensat zu der "Fabretantennationalotonomie" um Site des Juden Ricardo, beren A und Onidsticht niedrige Getreibepreise waren, wenn er nch zu der Anschauung beteintt: "Micht die Bericklung der Produkte, sondern das wachsende Einstellung aller produktivtatigen Arbeit ist der Massisch, an dem allein wie die Fortschritte unserer allgemeinen Kultur messen sollen."

Rubland tonnte sich ber dieler Felistellung übrigens auf Brumand berufen, der schon in den fiebiger Jahren aus einem Bergleich ber Preiseund Rulturverhaltunfe im Often und Westen Demichlands den allgemeinen Sas abgeleitet hatte "Das Pringip moglichst billiger Brotpreise ist nut fertichreitender Kultur unvereindar."

In ben vom Weitmartt ausgehenben preidfenkenben Tenbengen fieht baber Rubland auch besmegen ichmere tulturelle Befahr, weil, wenn fie fich durchfeben, die Preise auf der Grundlage ber neebrigftentwickelten und wicht auf derzeutigen ber

4.2

Decht einer delten Ruftarwoller bestimmt werden Dicht nur der deutsche Bauer, fondern die gesamte beutsche Arbeiterichaft brobt baburch auf den Lebensstand der Plantagenneger herabgedrückt zu werden. Go wird für Rubland die Sicherung der fozialen Funktion der Brotpreise durch Schaffung einer entiprechenden Dlarttordnung zu einer der Schicklassfragen des deutschen Boltes und der Rampf gegen den biese Ordnung verhindernden Kapitalismus zum Gebot der volltichen Selbsteit aung.

In Begenfaß zu bent wiffenicaftlichen Spezia. liftentum feiner Beif, bas nur gu off ber Dieigung nerriel die berichtede en nochenerichageligen Einzelprobleme vollig felbitanbig, b. b. longeloft von ibren gefamitheitlichen Begiebungen, gu betrachten, find für Rubland bie verichiedenen Gingelfragen nur ber Anlag, inimer wieder bas Befamiproblem ber Berfesung bee voltlichen Wirt. icaftetorpers burch ben Rapitalismus aufzurollen und von einer befonderen Geite gu beleuchten, und feine praftifchen Arbeiten und Plane werben ju jedem Beitpuntt geleitet von bem Bemit ben, biefe Berfegung, ba eine burdigreifenbe Umgeftaltang ber Boltswertichaft junachft politifc nicht burchjesbar war, wenigitens fo lange aufgubalten, bie bie Stunde reif fur bie bon ihm eritrebte allgenieme Denorduung mar.

Mis Ginftab Rubland ftarb, warf ber Welrfrieg boreits feine brobenben Contten voraus. In ben folgenden Jahren brobte fein Wert einer fonellen Wergeffenheit gu verfallen. Es ift lein Bufall, baff vie Ertinerung an fein QBert ber großen Erneue. erugebewegung bes bentiden Boltes, bem Datto. iallogialismins, vorbehalten blieb. 20s Dieichs. bouernführer R. Walther Darre im Juli 1933 eine Deuanflage bes Baupimertes von Rub. land, femes "Chitems ber politifden Otonomite", veraulafte, betonte er in feinem Borwort mit Recht: "Erft muß Dentichland Onftav Rabland wieder tennen, ebe man frieifc ju feinem Wert Stellung nehmen tann und feine Gedanten für bie beutige Beit nubbar macht." Er felbft batte biefen Coritt für feine Arbeit bereits getan. "Muf ben Arbeiten bieles Gluffan Rubland baut bas Reichenabrftanbegefest mif", ichreibt Meicheleiter Darre an anderer Stelle, "wir baben babei nicht fllavifch nnch. geabait, ba Gufiav Rubland in ben Jabren 🕟 er ftorb 1914 -, ale er fem grundlegendes Werk idrieb, etwas andere vollemirifchaftliche Brimb. lagen und Buftanbe vorliegen hatte als wir Beute gen. Wohl aber hat mein langjahriger Mitarbeiter, Dr. hermann Reifchie, im Jahre 1933, auf ben Brundgebanten Mubiands aufbauenb und die gegebene wirticaftliche Motlage in Deutschlanb por Augen, in generalftabmafiger Rleinarbeit diejenigen Morausfenungen berausgearbeitet, auf benen bann

un Commer 1933 in gang furger Beit bas vorliegende Reichsnahrstandsgeset ausgearbeitet und bem Reichstabinett vorgelegt werden tonnte."

Co ift R plands Wert nach feinem Tode eracht bar geworden, und ber borrnungevolle Epruch aut remem Grabmal bat fich bewahrheitet

> "CManbe nicht, er babe bie Sadel, Sie in verlinden, gewendet Im uniterblich n bide Zundet er fentend fie an."

> > 4

Beberen am 11. Juni 1860 gu Soffentbal im Speffart.

1885 entfant feine erfte theoretifche Schrift "Das narürfiche Bettverhaltnis bes fantmirtda il. m. Grantber nee"

1886 forieb er ale Muglieb einer Kommiffen bie Dent. idrift "Bur Lofung ber landwirtichafelichen Krebiffrage im Suftem ber agrarifden Reform"

1887-1890: Dreifahrige Studienreife, Die bis und Inden, Auftralien und Amerika führte. Bismard hatte fi erfur ein Stipenbinm ein ficat

Angust 1895 Privathezent für Dationalofenomie an ber Universitet Zucich.

the trait chura in ber Pencer In biefer Zeit vere eint bie er ab de La age int Schriften. A. mid inte feten genannts "Einführung in bas Etnbium ber Agrarpaticit", "Unfer fagelich Grofgib und heutel Die Wirtichafts. policit bes Waterunfer" (1933 im Menbrud erituen, Preis 1,35 MM.), "Grunbfahe einer verinunftgemäßen Getreibepolicit",

1901: "Die Internationale landwirt. ichafiliche Ronturreng ein tapitaliftifdes Problem"

1904: "Die Lebre von ber Preisbilbung

1907-1908 veröffentlicht Dubland fein breibanbiges Daupimert: "Boftem ber Palitifden Dto.

1910 gab ber Bund ber Canbmitte in feinem fünftigften Geburtetag einen Band "Ausgemablie Abband. lungen, Auffage unb Bortrage" heraus.

begreffe", Bellewirtidefilide Grunt.

Soon in ber Schwelt batte Rubland auch Zeitschriften atgenntet, fo 1698 die "Betreiberreismarte" in teutider, frangeficher und englischer Sprache, um bie tant nart aller europaischen Kulturvoller im Abwehr ber farttalifichen Ausbestung zu vereinen. Auf Anhlands Betreiben entftand 1900 in Pares eine "Internatio-nale fand wirtiche Dereinigung", bie Berechterfiotter in allen wichtigen Weltteilen unterheit

Unter feiner befonderen Mitmirtung murbe fpater in Rem bie "Belingent ar fammer" gegründet,

4. Januar 1914 geftorben ju Bab Telg in Oberbabern. Dach leinem Tobe bilbeten Fremte und Kenner Rublants eine "Rublant. Gefellich aft" in Bertin, um feine vergeiffenen Sauptwerte nen ju benden und ju verbreiten,

1977 eridien auf Beranluffung bes Meichebauernführers Dare bas Sampimert Mublande "Spiftem ber Polt. triden Ofonomie" mit mehr als 1200 Seiten als Ballonusgabe (Blut unb Boben Berleg, Fleslar).

• •

# Blüt und Boden in Jahlen.

Der Reichsnährstand fieht! Die umabligen Berbanbe, Wereine und Körperschaften find verschwunben. In die Stelle eines wilden Organisationswurwarrs und ber egoistischen wirtschaftlichen Zügellofigteit ift die allesumfassende Organisation des Rabeftandes getreten!

Mabritant und Wehrftant fint bie beiben Grund. fundamente, auf benen fich bie geficherte Butunft eines freien und in Frieden lebenden Deutschlands aufbaut!

Bablen find unbestechtich! Man rebet zwar bavon, bag fich mit hilfe ber Statistet alles beweifen und alles widerlegen laft. Im heutigen Deutsch- land aber haben wer keine Ursache, und irgendwelcher fragwürdigen Mittel zu bedienen, um unsere Lage anders barzustellen, als fie wirklich ift.

Jeder Bauer, jeber beutsche Bolfsgenosse wird aus eigener Erfahrung die Richtigkeit ber nachflebenben statistischen Angaben, soweit sie wertschaftliche Dinge betreffen, bestatigen tonnen. Er weiß ja selbst nur zu gut, wie es noch vor wentgen Jahren in Deutschland aussab und welcher Wanbel inzwischen eingetreten ift!

1. Wieviel lande und forftwirtechaftlich genugte Betriebe gibt es in Deutschland, und wie verteilen fich biefe auf die einzelnen Gropenflagen?

Jahl und Betriebeilache (einidlichlich hans und Derraum) ber land- und forstwirtichaftlichen Betriebe über 0,5 Gettar nach Größentlagen geordnet.

Deutsches Meich (obne Spargebiet) Stand vom 16. Juni 1933

Befammahl der Betriebe 3046 869 mit 41 395 582 Settar fande und forftwirtichaftlich genutter Flace.

Davon entfallen auf bie einzelnen Befriebegroßen,

| Belviebs<br>grozenslagen                                                                                    | Beir.ebe                                  | Net, ebs-<br>f ødjen<br>ha                      | bet<br>Be-<br>trione        | ber<br>Lieber<br>Hacher            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 0,51—unter 2hai<br>2 —unter 5hai<br>5 —unter 20 ia<br>20 — unter 100 ia<br>100 und mehr da<br>(Ra6 aBittles | 787 707<br>1 069 726<br>321 585<br>53 637 | 2 582 358<br>0629 687<br>11 567 326<br>5 682 24 | 25,8<br>35,1<br>10,6<br>1,1 | 2,3<br>5,2<br>25,7<br>27,9<br>37,9 |

Während fich alfo 2691 447 Betriebe ber Großenflaffen "O,51 — 20 Seftar", b. h. 58,3 Prozent aber
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe überhaupt, in
rund 14,2 Millionen Settar Betriebsflache teilen
maßen, d. h. nur 34,2 Prozent ber gesamten Betriebsflache bewirtschaften, befinden sich in der Sand von
53837 Großbetrieben (Privatbesit, Rieche und
Staat), b. h. 1,1 Prozent offer Betriebe, rund
15,7 Millionen Bettar ober 37,9 Prozent der gefamten Beierebestächel Hierven bewirtschaften allein
2791 Betriebe der Größentlasse "1000 Bettar und
mehe" 7428797 Bettar Land)

2. Wiewel Meufchen find in der Landwirtichaft tatig? Betriebeinhaber, fanitlieneigene und fanitlienfrembe Arbeitetrafte in den einzelnen Betriebogroßenfaffen

| oso guillo su hadi i<br>ao estaban<br>Batta - Nadic | Hannsbert Bettiebendte<br>Oct ihre ben be<br>gen kan b<br>angebönger<br>eigenen d | Berund<br>Labri<br>Leb<br>Lobne | Detabe i a<br>dans er e<br>Usbrigete<br>Sad                  | or b                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2 unter 20                                          | ha 472 413<br>ha 1 456 108<br>ha 3 293 264<br>ha 952 512                          | 84<br>94<br>88<br>86<br>42<br>8 | 55 638<br>87 946<br>446 895<br>496 357<br>245 092<br>719 81. | 11<br>0<br>1,<br>24<br>58<br>92 |

Diefe Übersicht zeigt beutlich, in welchen Umfange besenders ber fleme und mittlere, aber auch ber großere Bauernhof auf die Mittarbeit der Familienangehorigen eingestellt ift.

34

### 7 Die entwidelte fich bie Berichiebung zwijden Stadt- und Landbevöllerung (Candflucht)? Die Reichsbevollerung nach Gemeindegrößenklaffen feit 1871 (jestiges Reichsgebiet obne Saarland). Es leben in:

|                                                           |                                      |                                                                              | TO THE IN LINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | of .                                 | 10 0 0 1000 mm                                                               | Total district of the state of | the come in the co | de la Salanda de la Caración de la C |
| 1971<br>1970<br>1 0 0<br>1 0 0<br>1 0 0<br>1 0 0<br>1 0 0 | 3- 087<br>37 7-4<br>30, 413<br>5, 15 | 27 - 44 - 2<br>22 21 4 44 - 2<br>22 21 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 4c12 28<br>cc22 128<br>c471 111 1<br>cc22 128<br>c924 12 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c 865 - 2,1<br>15 247 - 26.4<br>15 555 - 25.4<br>46 - 4 - 26.8<br>17 554 - 26.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 908 5 5 6 8 1.2 1.4 13 170 1 10 711 10,0 10 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Während die ftadtiide Bevolterung alfo in rafdem Tempo wächft, wird die bauerliche Grundlage unferes Wolfes anteilmäßig immer schmäler.

### 4. Woher tamen bie Menfchen, bie bie Gtabte bevollerten ! Ditwestwanderung!

Die Bevölferungebichte 1816, 1871 und 1933 (Ge-

Buf einen Quabraifilometer tommen Ginwohner.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | **************************************  | and one adding a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1816                                     | 1871                                    | 1933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O tpreaken  In the mag  Bo t with Grenomael  For e -2 efterer en  The e -2 efterer en  The e -3 efterer en  The e | 27 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 55 1<br>53 5<br>53 5<br>53 8<br>131,1<br>21,3<br>51,2<br>15,1 2<br>15,1 2<br>15, |
| Pertibes Rech ins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46,7                                     | 77,2                                    | 140,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Mach "Mitriffaft und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gratifitie (                             | ,                                       | gefflegt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Es ift alfo gerabe ber Grengraum im Often, ber beute zu bünn bestebelt ift. Diefe bebentliche Ericheinung netwen wir bie Oftweffwanderung bes bentichen Bottes. hier muß eine planvolle Auffiedlung des Raumes, vor allem mit Neubauern, er-

5. Wo liegt bie Blutsquelle bes bentichen Boltes? Beburten-Ift und Geburtenuntericug byw. Geburten. überichuß nach Bemeinbegrößentlaffen 1927

| (Steptisten)                                         | ett 100)         |                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      |                  | orcharten-<br>untlenduh(一)<br>Gebucten-<br>uberichth (十) |
| March in the house of a                              | 43               | 4,                                                       |
| Durch dratt ber beutichen<br>Greifente ber beutichen | 5a               | 42                                                       |
| Riein- und Mittelftabte Durchichnitt ber idnotichen  | 69               | <b>~</b> 31                                              |
| Genemben                                             | 113              | + 13                                                     |
| (Rach Burgebeler Jurud ;                             | am Agraritagi" j | 935, 6, 25.)                                             |

Wahrend 100 Kinder notwendig find, um ein gelundes Wacherum des Boltes zu gewährleisten, wurden 1927 also in der Großstadt nur 58 Kinder geberen, auf dem Land aber 113. Da der bäuerliche Unteil unteres Voltes nur noch ziemlich gering ift, tanu der ländliche Aberschuß den Unterschuß der Etäbte uicht wiehr ausgleichen. Dine ein grundfählicher Panbel in der Struttur unseres Boltes, aber auch in der Geistesbaltung des einzelnen, kann Abhilfe bringen. (Wgl. auch Übersicht 7.)

### 6. Wie ift ber Geburtenüberichief bes gangen beutiden Woltes?

Bevollerungebewegung 1913 - 1935 (Geburtenüberidrag auf 1000 Emme mer verechnet).

Diete Bablen tragen! In Wirtlichtert fiebt bas Bilb andere aus. Diefer idembare Geburtenüberiduff ift june Teil baburch bervorgerufen, baf fich bie Sterb. lichteit bes beutiden Bolles vernunbert bat. Mußerbem find noch verichiebene andere ftatiftidje Belichtspunite ju beachien. Die fogenannten "beremigten" Beburtengiffern ergeben, baf fich bas beutiche Bott bei bem beutigen Beburtenftant nicht mehr felbft erhalten fann, fonbern langfam gurudgeben wird. Um fo erfreulicher ift bie Zunahme ber Geburten gegenüber 1933. Daburd befieht bie berechtigte Uneficht, bag fich die beurichen Manner und Franen wieber gu einem gefunden ganilienfinn befennen und vom 3meilinderfpftem abwenben, um wieber eine große Rinberfchar um fich zu verfammeln. Dag bie Geburtenbeichrantung eine Cadje ber weltanidauliden haltung ift und nicht etwa lediglich eine wirtschaftliche Frage, zeigt gerabe bas Beifpiel ber weniger verdienenben Wollegenoffen (3. 28. Candarbeiter, Bergarbeiter ufm.), bie bauftg viele Amber haben.

7. Wie boch war die Berichulbung der Landwirticaft? a) Berichulbung ber Landwirtichaft (berechnet nach austichen Unterlagen bes Reichenahrstandes) in Milliarben Reichenvorf.

|   |   |       | 441-11-11-14-1       | -   |   | 1866 4+ |           |              |
|---|---|-------|----------------------|-----|---|---------|-----------|--------------|
| _ | _ | 1025  | t2,t<br>11,9<br>11,8 | T i | 1 | 1034    | <br>***** | 11,6<br>11.5 |
| П | 1 | 10.22 | 11,8                 |     |   |         | *****     | ,            |

folgen,

Bei biefen Zahlen ift feftzustellen, baf bie Belaftung burch Renten und Altenteile nicht mit eingesetzt worden ift Sie betrug am 1. Juli 1935 rund eine Milliarde Reichsmart, war in den Jahren vorher aber wahrscheinlich noch etwas höber. Will man also die tatslichte Gesamiverschuldung der Landwurtichaft errechnen, so muß man die oben angegebenen Zahlen mindestens um je eine Milliarde Reichsmart erhoben.

Das find bie Answirfungen einer rein fapitaliftifde moteriell benfenben Beit. Der Bauernhof aber bricht tinter ber Schalbenlaft gufammen, benn . . .

### b) Zinslaft ber Landwirtschaft (in Mitkionen RDi.).

| Sinjen                     | Statest              |
|----------------------------|----------------------|
|                            | 251/52 1005          |
|                            | 252 23 719           |
| 929/30 950 1:              | 933, 31 600          |
| 1930/31 . 950 1:           | 934/35 P.W           |
| Office. Me etimalt und Sta | HROP 1031, 65, 515.) |

Legt man bie erzielten Bertaufverlofe ber Landwirtschaft ber nachstehenden Berechnung jugrunde, fo ergibt sich, baft ber Anteil ber Zinsen am Bertaufserlos in ben einzelnen Wirtschaftsjahren folgende Hohe erreichte:

### c) Anteil ber Zinfen am Bertaufserlos ber Canb.

| 1045140414 |  |       |         |         |  |
|------------|--|-------|---------|---------|--|
| 1027/28    |  | 8.4%  | 1931/32 | . 13,6% |  |
| 1028/29    |  | 9,0%  | 1932/33 | -1140%  |  |
| 1929/30    |  | 9,6%  | 1933/34 | B.0%    |  |
| 1930/31    |  | 11.0% | 1934/35 | , 7,3%  |  |

### 8. Wer groß ift bie Babl ber verfteigerten Betriebe und beren Betriebefluche?

Brangeverfteigerungen land, und forstwirtidafilidet. Grunbilade

| Tabr     | 2mgabl                            | Fläche in ha                           |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 190.1 26 | 4 292<br>7 900<br>17 157<br>5 450 | 37 754<br>200 110<br>462 485<br>87 358 |

Dach ben Jahren bes fierfien Rieberganges ift also eine einendenbe Wendung jum Befferen erzelgt. Das Reicherbhofgereit bewahrt den Erbhof vor ber Berdeigerung, mahrend die übrigen landmirtichartlichen Beir ebe durch das Wollftrechungsichungsleit und die Entschulbungsmößnahmen geschüßt find.

Allerdings werben landwirtschaftliche Betriebe, die hoffnungslos verschulder sind, oder deren Besiger troch ber verbesierten Wirtschaftslage nicht zu einer erfolgteichen Bewirtschaftung besähigt ist, auch in Zulunft vor dem Imanumenbruch nicht gerettet werden konnen und sollen. Diese Betriebe werden vielmehr auf dem Woge des freiwilligen Verfauss ober auch durch Iwangsversteigerung in die hände eines geeigneteren Wirtschafters übergeben mussen. Du der Anzahl der 1933 bis 1935 zwangsversteigerten Beiriebe sind vor

allem die Bestimmgen enthalten, die durch das bereits vor der Machtübernahme eingelettete Offhilfe. Entschuldungsversahren nicht mehr gerettet werden konnten. Nach Abichluß der Offhilfeaktion mehrten sich daber naturgemaß die durchgeführten Bollstredungsversiahren.

- 9. Wie haben fich bie agrarpolitischen Manuahmen bes Britten Reiches auf die wirtidiafiliche Lage bes Bauern ausgewirft? (Siebe auch Überficht 7 und 811.)
  - n) Sentung der Steuerlaft der Landwirtschaft (Steuern in Millionen RML)

| Steuern                                   | Stellett |
|-------------------------------------------|----------|
| 1927/98 750<br>1928 99 720<br>1929 30 740 | 1931/32  |

Bu diefen Zahlen ift zu bemerken, daß sich bas Steueraustemmen aus der Landwurtichaft 1930/33 trot der heben Steuersatte verringerte, weil die allgenieme schlechte Wirtschaftslage den Verlausserlös der Landwurtichaft flart herabgebruch hatte. 1933/35 ift dagegen eine tatfächliche Sentung der überhohten Steuersähe eingetreten. Trot des wieder erhohten Verlausserlöses der Landwurte und Liauern machte sich das in der so notwendigen Sentung der Steuer-lasten hemeetbar.

# b) Schännig des tanbmirtichaftlichen Verlaufverlöfes und bes Wertes der laubwirtschaftlichen Erzeugung (Wertaufserlös und Eigenverbrauch in Militarden Riechomart)

| Jab       | Fectagre-<br>etios |      | Davon:<br>It and de<br>Erzei i 11 to<br>(nach oben<br>abgeninde | Electrical<br>Language |
|-----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1924/25   | 7,5                | 11,4 | 4,4                                                             | 6,9                    |
| 1925/26   | 8,1                | 11,9 | 4,2                                                             | 7,6                    |
| 1928/27   | 8,3                | 12,0 | 4,6                                                             | 7,4                    |
| 1927/28   | 9,3                | 13.0 | 5,0                                                             | 7,9                    |
| 1925729   | 10,2               | 14.0 | 5.2                                                             | 8,8                    |
| 1000 30   | 0,8                | 13.5 | 5.0                                                             | 8,5                    |
| 1990/31   | 8,5                | 11.6 | 45                                                              | 7,3                    |
| 1931/32   | 7,4                | 10,1 | 4.3                                                             | 5,9                    |
| 19.2 35 . | 6,4                | 8,7  | 3 6                                                             | 5                      |
| 1933/34   | 7,5                | 9,9  | 3,9                                                             | 6,1                    |
| 1934/35   | 8,2                | 11,1 | 4,3                                                             | ត្,8                   |

(Rad "Wochenbericht ben Anfilinin für Konfuntiurforichung" 1935, Re 22:23 und Re. 26.)

Bei Auswertung biefer Aberficht barf nicht vergeffen werben, baß bie hoben Berkaufserlöse von 1927/30 in eine Zeit wirtschaftlicher Scheinsonsundem fallen, also keinen normalen Mafistab für die wirkliche Lage ber Landwirtschaft abgeben; benn auf ber anderen Seite woren auch die Betriebs- und Lebens-haltungskollen entwrechend hech.





10. Sind bie Preife für Dahrungemittel im Bergleich gu ben Befamt-Lebensbaltungetoften übermaung angestiegen?

Meidoinbergiffern für bie Lebenshaltungsteffen ab 1934 - 1913/14 = 100 (Riemhaudelspreife)

| Three-<br>ind Monate-<br>back dyrat                                                                                                                                                           | ete<br>ndbrong                                                                                  | Mar of all 1988 of the Children and Children | M. & Duray                                                                                                      | त ५ क नुवादेष्                                                                                  | da n ses<br>about a<br>far is set                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1934 Bahren- durchichnett 1935 Bohren- durchichnett 1935 Armae Peber or Ottor Juni Dezember 1936 Tanaae Pebenae Pebenae Pebenae Pebenae Piaca Toriaca Toriaca Toriaca Toriaca Toriaca Toriaca | 1 8,3<br>120 4<br>119 4<br>119 5<br>119 5<br>119 5<br>120 5<br>122 5<br>122 5<br>122 6<br>122 8 | 126,6<br>126,2<br>127,6<br>127,6<br>127,6<br>10.8<br>124,1<br>20,9<br>127,1<br>127,1<br>127,1<br>120,3<br>125,<br>124,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111 2<br>117.8<br>16,8<br>17,1<br>117,2<br>117,7<br>118,4<br>118 c<br>118 c<br>118 c<br>118 c<br>118 c<br>118 c | 140,0<br>140,6<br>140,4<br>140,4<br>140,5<br>140,5<br>141,5<br>141,5<br>141,5<br>141,5<br>141,5 | 121,1<br>125.0<br>122,4<br>122,5<br>122,5<br>122,8<br>123,0<br>123,4<br>124,3<br>124,3<br>124,3<br>124,3<br>124,3 |
| (9744)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | dau fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                 | , .,                                                                                                              |

. Reinigung, Körperpflege, Bibung, Unterhaltung, Einrich. in g. D. fier.
7 arunbe na. Wahnung. Bet ung, Bitenbimng, Bell Sung, Bitenbimng, Bell Sung,

Diele Zahlen bewerten einwandfrei, bag bie Roften für die Ernährung, gemeffen an den Gefami-Lebens-haltungeloften, durchaus nicht übermaßig gerleigert worden find. Das zeigt auch die nachilehende Überücht, die einen Wergleich grunden Errogbandelspreisen für demische landwirtschaftliche Erzeugnuse und industriele Zerzenvaren, also auch für landwirtschaftliche Produktionsmittel, bringt.

11. Wie boch mar wertmäßig bie Gutinbr an Dabe tunge- und Buttermittein, und wie boch ift fle beute? Emfubruberfduß au laubwirtidaftlichen Erzeugniffen

(in Militotten Meichemark)

9 2 1920 1030 1031 1032 033 1934 1034

3000 4364 3444 2216 1784 1337 1312 1279

Biorit Waffenbericht ben Guftiebnie für Rontunbin erfchang"

Der Empubruberschuß an Nahrungs, und Juttermittein wurde also seit der Machinbernahme ftark berabgedruckt. Das ist zum Teil auf die handels, und
devilenvollisischen Schwierigkeiten innerhalb der gefamten Weltwirtichaft zuruczuführen, zum anderen
aber besenders auf den Umstand, daß sich die Erzengung der deutschen Landwirtschaft immer nech gesteigert
hat. Schlieblich fand auch eine Abkehr des Verbranchers
von überstufigen ausländischen Lurusgütern zugunften
der Erzeugnisse des beutschen Vodens statt.

### 12. Wie hat fich bie Bebung ber Kauffraft ber Landwirtichaft auf bie Befamewirtichaft ausgewirlt!

Em Beitpiel

a) Wert des Inlandsabloges an Landmaldinen (in Millionen Reichsmart):

| 1017-28<br>103,<br>1033 | 200<br>80<br>120 | 1955 | <br>, 140<br>, 200 |
|-------------------------|------------------|------|--------------------|
|                         |                  |      |                    |

(Ri 5 29 mb de bes Inftitute für Ronjuntigeforichung" 19.46. Rr 10.)

Die Ausgaben fur Dungemittel find von 522 Mitlienen Reicheniart 1932/37 auf 652 Millionen Reichsmart im Wirtschafterabe 1934/38 gestiegen. Die Iniogaben für Umbau, Deuban und Unterhaltung von Gebanden stiegen im gleichen Zeitraum von 289 auf 360 Millionen Reichsmart

Budgefamt betrugen bie bareit Betriebennegaben ber Landwirtichaft:

### h) Bare Betriebsonisgaben ber Candimirifdiaft (Schaufing in Milliarben Reichsmart)

| 1924-25  | 5.8 [ | 1930 5.<br>1931 32<br>1952 33<br>1935/34<br>1934/35 | 8,8        |
|----------|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1925-26  | 6,3   | 1031 32                                             | 6,8<br>4.0 |
| 1916, 27 | 7,2   | 195. 33                                             | 4.0        |
| 1927-28  | 8,0   | 1935/34                                             | 4.0        |
| 10% 0    | 8.0   | 1934/35 .                                           | 5,2        |
| 192 30   | 7,8   |                                                     |            |

(Mad "Der beufiche Bollowiet" 1935, Rt. 1

Alfo auch hier ift nach bem Zusammenbruch ber Kauftraft ein langsames, ftetiges Wieberanfleigen ber Leiftungsfäbigkeit ber Candwirtschaft zu verzeichnen, der der gejannen Wirtschaft zugute kommt. Dieben ber Erhöhung ber Betriebeausgaben bat die Landwirtschaft einen großen Leil ber Mehremnahmen der letten Jahre in Schulbenrucksahlungen verwandt.

| Speilesettverbrauch pro kops der Bevolkerung in kitogramm pro Juhr |      |      |      |      |      |      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
|                                                                    | 1913 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | Deranderungen<br>Bon 1913 -1936 |
| Butter                                                             | 6,2  | 7,2  | 7,3  | 7,2  | 7,4  | 7,8  | + 25,8 °/ <sub>*</sub>          |
| Speck und Schmalz<br>Margarine, Kunstspeife- 4. Pflanzen-          | 7,4  | 7,8  | ₹,4  | 7,1  | 6,4  | 6,7  | — 9,5 °                         |
| fett                                                               | 3,3  | 9.3  | 7,6  | 7,4  | 7,3  | 7,4  | 124,2 ° .                       |

## der NSDAP, wird erfüllt

Wie fordern eine unferen nationalen Bedürfe niffen angepaste Bodenreform, Schaffung eines Gefeges zur unentgeltlichen Entergnung von Boben für gemeinnühige Zwede. Abichaffung bes Bobenginfes unb Berhinderung jeder Bodenfpelufation. Beogrammpunkt 17 der NSDNB.

"Gegenüber bem verlogenen Auslegungen bes Punttes 17 des Programms ber NSDUP, von seiten unjerer Gegner ist solgende Feststellung notwendig: Du die NSDUP, auf dem Boden des Privateigentums steht, ergibt sich von selbst, das der Passus, Unentgeltliche Enteignung" nur auf die Schaffung geleglicher Woglichteiten Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäsige Berse erworden wurde oder nicht unch den Gesichter puntten des Boltswohls verwaltet wird, wenn nötig zu enteignen. Dies richtet sich demgematin erster Linie gegen die jüdlichen Grundstudes spesulationsgesellichatten."

Minden, ben 13. April 1928.

ger Mbolf Sitter.

1. Junt 1830: Parteigenoffe Darre wird mit ber Organisation bes bentichen Bauerntums im "Agracpolitischen Apparat ber NSDAB." beguttragt.

14. Februar 1933: Nach ber Machtübernahme burch ben Rationaljozialismus fteuert die neue Regierung zunächst der größten Rot durch Erlaß einer Berordnung über den landwirtschaftlichen Lollstreckungsschutz. Alle Zwangsvollstreckungen haben zunächst die 31. 10. 1833 zu unterbleiben. (Enballtige Regelung siehe unter dem 26.1.37.)

22. Februar 1933; Berordnung jur Ubernahme von Reichsburg chalten fur Inflandjehungsarbeiten in ber Landwirtichaft.

22, April 1933: Den Bachtern landwirifchaftlicher Grundftude wird Schut gegen unbillig harte Ründigung gegeben. Diefer vorläufige Stächterschut wird burch bas Gefet vom 30. September 1937 bis auf welteres verlängert.

1. Juni 1933: Gefet zur Regelung ber fande wirtschaftlichen Schuldverhältnisse (Entichals bungeversahren). In der Folgezeit wurde unter der Leitung des Reichsleiters Darré, der am 30. Juni 1933 zum Reichs- und Preufrichen Winister für Ernährung und Landwirtschaft ernannt wurde, der restlose Ausbau des Reichsnahrstandes und durch ihn die Betreuung der Landbevolterung, ihrer Arbeitsstatten und des Marttes vorgenommen.

14. Juli 1933: Gefet über die Renbildung beutichen Bauerntums und über die ländliche Siedlung schafft reichoeinheitliche Bestimmuns gen. Insgesamt find seit 1933 bis Anfang 1938 rund 75 000 Boltsgenoffen, wor allem Bauern und Landarbeiter, mit ihren Familien auf einer Fläche von 300 1000 Settar Neuland, die allein durch Robenfulturarbeiten gewonnen wurde, angestedelt worden.

15. Juli 1933: Geleh über die Juständigleit des Reiches für die Neuregelung des standischen klutbaues der Landwirtschaft. Schaffung des Brichsnahrstandes. Marktordnung und feste Preise.

25, Juli 1933: Neue geschitche Regelung uber wichtige Wassers und Bobenfultur-Ange-

legenheiten.

13. September 1933: Das Reichenahrstandssgeschund das Reichserbholgeich (vom 29. September 1933) beginnen als nationaljozialiftische Grundgesche des deutschen Bauerniums mit einer großzügigen und grundlählichen Neuordnung des deutschen Bodens und seiner Bewirtsschaftung. Sie schaffen die Sicherung des deutschen Bodens für alle kommenden gelunden deutschlätigen Bauerngeschlechter. Sie legen die Grundlage für den Aufbau eines bodens ständigen, gegen Zufälligkeiten und Ausbenstand geschühren Bauernstandes, als Mahrer und Wiehrer unseres Blutes und Brotes.

1. Offober 1938: Erfter beutider Reichserntebanttag auf bem Budeberg bei Sameln.

7. Dezember 1933: Jehniahresplan für bie Landgewinnung an der Nordjeetillte. Um 29, August 1935 fonnte der Fibrer bereits über 1310 Heftar dem Bieeresboden entrisenen leuchtbaren Landes a.s "Abon hitter Koog" einweihen. Die Urbarmachung von Wooren, Odiand usw. geht unaushaltlam voran.

27, Inni 1934: Gefet gur Ergungung bes Schulbenregelungogefetes in bee Landwirt-

phair

31. Juli 1935: Das Gefet über bie 3infen für ben laubwirtschaftlichen Realtrebit bringt eine Jinsberabsehung auf den Hochstan von 4% % und eine zeitlich nicht begrenzte Verlängerung von bereits vorher ergangenen erleichternben Bestimmungen. Rudzahlungen sind fruhrstens ab 1. April 1940 statthaft.

in Junt 1938: Das Reichaumlegungageleh für Grund und Boben ermächtigt ben Reichaminiter für Ernahrung und Landwirtichaft, eine reicharnheitliche Regelung ber Grundfliftes umlegung (Flurbereinigung) zu treifen. Dies hat sich bereits für ben oft sehr zeriplitterten landlichen Mittels und Aleinbesig außerst segenoreich ausgewirkt. (U. a. durch Musgleich von Landwerluften, die durch den Ban ber Reichsantebahnen usw. entstanden sind.)

28. Januar 1837: Ein Anberungogeleg über ben Bertehr mit landwirtichaftlichen Grundsstuden bringt die endgültige Ausschaltung der Bodenspelulation und dient somit der Rerwirklichung einer nationaljozialistischen Bodensednung. 3. B. bedarf bei der Accauserung eines Grundstüdes durch Jwangsveriteigerung dan Gebot der Genehmigung. Diese Genehmigung wird verlagt, wenn dem Verlauf ein öffentsliches Interesse entgegensteht. 3. B.:

1. Menn Die ordnungegemage Bewirticaf-

tung gefahrdet ericheint;

2. wenn eine unwirticaftliche Berichlagung

bes Betriebes erfolgt;

3. wenn bie Aufhebung ber Selbständigleit eines landwirtschaftlichen Betriebes burch Bereinigung mit einem anderen zu befürchten ist;

18

4 wenn ber Gegenwert in einem groben Mikverhaltnis jum Wert des Grandstücks steht.

Ferner: Bei den großen baulichen Umgestals tungvarbeiten bes Führers wird auch Borjorge getrorten, dag ber in Frage tommende Grund und Boben bzw. Die angelehnten Flachen ber Bodenipekulation entzogen werben, duech Erllarung ju "Bereichen bes Generalbauinfpelteurs".

23, Marg 1937: Gine Berordnung jur Sicherung ber Lanbbemtelicaftung bringt im Juge Des Bierjahresplanes für alle Landbefiger bie Pflicht, ihr Land zwedmahig zu bewirtichaften oder bewirtschaften zu lassen, Bebanungsfähigen Brachland barl es nicht mehr geben.

5. Plovember 1937; Das Geleh über erbrechtliche Beidrantungen wegen gemeinichaftswidels gen Berhaltens ficht vor, daß Ausgebürgerie aus dem Nachlaft eines deutschen Staatsanges hörigen (also auch Bauern und Landwirter) nicht erben tonnen. Gleichfalls find Schenfuge gen an diefe Ausgeblirgerten (meistens poltsund landenverentertiche Emigranten und Juben) auch von Todes wegen unzulässig.

23. April 1938; Enteignung ber fübischen Fautilie Allions Nothichtlb (bis dahin in Cliere reich), welche burch inpilich jüdische Caunereien,

besonders in der Rachfriegozeit, fich unrechtmagig in den Befig großer Bermogen (auch an Land) gefegt hatte.

1, Dlai 1938: Gründung der Förderunge: gemeinschaft für die Landjugend in der Reichobauernftubt Goslar,

6. Juli 1938: Ern Gefet bringt bas endgullige Erlofden ber Familien-Fibeitommiffe (unperauherliche und unteilbare, oft riefengroße Familienstammgüter fraft Anordnung bes einstigen Stifters). Damit ist ein enticheidenber Schrift vorwärtsgelan auf dem Wege nationals sozialtsticher Bodens und Sieblungspolifit. Zue Muffteblung geeignete Siedlungoguter, bei denen bisher das Belteben ber Fibeitommiffe oft nur noch das etazige Hindernis war, tonnen jest auch unferer Siedlungspolitik und ber Reubildung bentichen Bauerntums jugeführt werden, In Deutschland gab es Enbe des Weltfreeges rund 2300 Fideitommiffe, ble neben anderen Bermagen inogejamt 3200000 Seftar Land umfaßten, also im Durchichnitt 1400 Settar groß maren.

7. Juli 1938: Berordnung jur Foederung der Landbevollerung. Sie bringt n. a. tilgunga: freie Cheftandebarleben, unvergineliche Einriche tungsbutlehen und nicht zurüdzuzahlende Eintialiungsjujajuje.

### Dinweis auf das Schrifttum 3um Schultingsbrief Oftober-November

Altholf. Roel - Being: "Barum Erzeugungs.

bubenequebo beut che Grunde fie Geffine Roibe 3. Banb. Betbert Bittbenequeb Ber ng, Bortin, Preis -, 80 RM

Bade, Berbert ,Die Agrarpolitif bes Dationallogialismus in three Wietung out ble n farmeine 29 etidollapsiii to

Machin bes Me monabettenbes, Bo. ft. Werlen Ibit

Bade, Berberet "Bollund Bletidaft im natie. on that a the then Deat the and Be a the

Bide, Birbertt , Bauerntum und Dierjahres. plan" (Rebe vom 4. Reichobauerntag in Goelax, 1996)

Botticher, Paul: "Wem gebors ber beutide

li ner fin beig fie Runbelle Grune ill be ? Bind.

Willow, Refebrich vont "Buftav Rabtand en tent der Bauernbenfer im Rampf gegen Que shabe be a idenne unt All the to the training the second of the se

Blang, 20.; "Der Bouer im Umbruch ber Beit" Re fonnteillaubordering Gmbh Bertin 1923, Breis 270 Reg Cauf, M.: "Der Rampf ume Brot".

A iconductionbe Wertag Cimbb. Breite 1805 Breis i,bo wer Dacré, Boliber: "Das Bauerntum als Lebens.

quell ber nordischen Daffe" : Lehmanns Berlag, Minden 1020 Breis in Leinen 18,- Rift

Darre, Macther! "Blut und Boben" Inbutrie Bertag Snoeth & Linbe, Ber in 1936. Dreis 1,- RR. Die id Ba ber Beguntel aus Binrunt Bebenft Bebmanns Berlag, Manden ibm Breis in Leinen 6,30 RR

Darre, Malibert "Der Schweinemerd" Irb rato eing der NOTUP Frang Shee Nach-Perain 1917 Breis n Cemen fil

Defen, von ber: "Die Entwidinng ber Geloft. verforgung Deutidlaube mit lanemtriidafel den Ergebanti eg" ? . . . .

om No "Warum Reichenabrftanb?"
no of bericht Benteille. Stung Recht. 1. Bent

Rorppen, Anne-Marie: "Das den liche Landfranen. bit der Reichondhiftunbe Berlag Gimbh 2, Auflage, Berlin 1988. Brets in Brinen 3,30 RBC, beold, 2.5 SiR

Cerre, Jebann von: "Dbal, bas Lebensgefeb

und Boben Bering, Goslar 1835. Breis in Erinen

2. -c. Johnn von: "Der beutiden Bauren Rampfum Redett

Re Abnubt tanbu trap Grabf Preie braid 1 2001 le 3. Mrsendernahrungswirtichalt und Kabrungsmittelbebarfetedung com Dett

from bedance Wracumarty Become Mebrent, Bernbard: "Die Martterbnung bes

aridenabritanbes"

Schillen ber Internationalen Raufereng ift Agraem fen & Micha is an Brundlagen ber lantmert

idatel den Martiorennug". unber ein ver Bertichte uber aunbmitfihaft Berfin iffid

Pirens Gueber "Botenredt aus ben ifer Bostarer Bollobiideret, 2. Band. Bint unb Boden Betlag 1937

Brein 1,50 9898 Reichle, Dermann: "Die beutfot Cenabrunge.

mertediafe". Se un G. Tentiden Sochichule fur Politic II. Reibe fie't I

Ber b'e Come "Der Reidenabrftanb, Auf. ban Anthaben unb Bebeutung" 28. Beldenabrhande Berlag Gmbo., Bin 1937 We 8,-- 3920

Nangt, F. 20.: "Das Buch bes benifchen 21 o merna

The t Berlag für Bolliet und Mirtidult, Berlin 1936 Nublant, Buffan: "Opftem ber politifden Dto-

nemien Blut und Soben Berlag, Goolar 1937 Breis 3 Banbe in Bante

leinen 9. NM Einer C "Das Reichberbhofgefeh" , La une Kitt nabrauges Vellug Ginber mer n

28 cenann; "Mationale Webarfebedung in ter Ernabrungsmirtidafr' Frat und Beden Bering, Goplor IBS7 &-

19

#### Das deutiche Bud

Bade, Berbertt "Das Ente bes Liberaliemus

Reichenabritande-Derlag Gmb.h., Berlin 1958. Preis in Leinen 3,50 MM.

Rach einem Borwort von Reicheminfter Dates werben im 1. Teil die Grundlagen und Leiftungen der nationallozialiftifden Wirtichaftspolitif nufgezeigt, und es wird der Gegenfal zwiichen nationallozialiftischer und judifchliberaler Wirtichaftsweise bargeftellt. Der 2. Teil bringt die Kennzeichung der Anfgaben ber einzelnen Wirtichaftsgebiete. Der 3. Teil gewährt eine Uberficht über die binderigen Erfolge und umreiht finr die kanftigen Aufgaben ber Angrarpolitik.

Bade, Berbert: "Die ograrpolitifche Lage" Berlag Daube & Opener, Berlin. Preis 0,40 MM.

Leiftung, Aufgabe und Arafte ber Agrarpolitit werben unter lucht und mit neueftem flatiftichem Malerial belegt. hervorjuneben ift die Forberung bes Beriaffere nach einem abergang ber ges werblichen Mitzlichaft zu einer gebundenen Wirtichall, abnilch ber Sebundentett ber Agrarwirtichalt. Rur is latt fich feiner Reinung nach die Forberung ben Programmpunften , Gemeinnut gest vor Eigennuh" verwerlichen

Blomeber, Rarit "Deutiches Bauernrecht" Berlag Beibemann, Berlin 1936. Preis 5,60 R.R.

Gine Einführung in bas bentiche Bauerntecht, unter beinnberer Beruchtätigung bes Gebhafrecites. Die Erbnefrechtsverorbnung und bie Erbnefrechtsverorbnung und bie Erbnefrechtsvenostdnung werden in ber vorliegenden Auflage nicht mehr in den Lete ber Betrachtungen gejogen. — Der Betfaller geht von ben Grundgebanfen der nationaljozialitifchen Ugraspolitif ans und verfucht bann, baupilächlich lachtich ber jungken Gefeigebung getecht in werden, wobei allerdings der Julammenbang des neuen Bauernrechts mit der volltichen Erneuerung unjeres gesamten Rechtes nicht genug zur Gefeung fammt.

Buffe, Martin: "Der Erbhof im Aufhan ber Wolfeerbnung"

Ein Beilpiel für bas Berbaltnis von Besamtorbnung und befonberer Ordnung. Beitrage jum Bauern- und Bobenrecht, Bb. 8. Meidenabrftanbe-Berl., Bin. 1936; Preis 6,90 RM.

Der Sichpleiter im Stadpamt der Reichsbauernführern erläufert ille ben Jachmenn die Gennöbegriffe ber Ordnung bes Erbbofes und bas Weien der anerbengerichtlichen Genedulgung im Wegening zum alten allen ber anerbengerichtlichen Genedulgung im Wegening zum alten allegerichen Rechtsinftem. — Die Arbeit ist ein Beliviel artgemöhre Billenichalt, mit der fich lowedt eine Mannlogfattigfeit der wijfenichaltlichen Lehre als auch eine Entfattung der perfonlichen Eigenart nerträgt

Decemer, Sans: "Der Bauer im Glast"

Mationallezialiftifche Bauernftaatelunde. Im Auftrag bes Meichobundes Deutider Diplomlandwirte e. B., Berlin, bearbeitet. Fünfte neubearbeitete Auflage, 25. - 26. Zaufend. M. n. h. Schaper Berlag, Bannover 1936; Preis 1,30 Dem.

Diefer Schrift will ber Berfuch einer Darftellung vom Befen bes nationaltogialibilden Staatoanfbanes fein. Gie will eine Ginflichung fein in die Zusammenbange von Kationalfogialiamus unb Bouernium. Ausgehend von bem nationalfogialitiden Arrufah "Gemeinway geht vor Sigennun" wied die Arbeit des Bauern eie Beilviel für biefe fegtalitifiche haltung bargeftellt.

"Die beutide Erzeugungeidlacht 1935/36" 3melf Saltblatter ans ber Bilberfolge bee Reichenabrftonbes. Desg. vom Bermaltungeunt bes Reichebauernführers. Bilbgut-Berlag, Effen 1936; Preis 3,- RM.

Es handelt fich fier um eine in Jalibiditern herauagegebene Wilberfolge ben Reichsnährftandes, burch bie ber Reichsnährftandes burch bie ber Reichsnährftand ber beutichen Jauernichaft profitige Anweitungen für die Durchtung einer gujen Wirtichaftlicht landwirtichaftlicher Arbeiten iswohl auf bem Eder wie bei ber Biebhallung gibt

Leere, Johann von; "Geichichte bes beutiden Bonern-Bonernrechte und bee beutiden Banerntume"

Berlag Rebibanmer, Abi. Schaeffer, Leipzig 1936. Mengefieltung von Recht und Wirzichaft, D. 12, E. 1; Preis

Der Bertieffer verfolgt bie Entwidlung bes befonderen Rechte ber bentichen Bauern von ben Juffanden der Indogermanischen Belt an bin in ben Ortwegen ber liberatifelichengitaliftifden frode und felt jum Schluse ble Rudbefinnung bes Nationalis-

mus unf bas Wefen ben germanlichen Banernrechte bar, bas bem Bauern eindeutig die notürliche Aufgebe geweiß, Ernabrer und Alnesquell ber Ration ju fein.

Leers, Johann von: "Der Weg bes deutichen Bauern von der Frühzeit bis jur Gegenwart"

Reclam-Berlag, Leipzig 1936, Meclams Universalbibliothel Dir. 7301/02; Preis geb. 1,10 RMt.

Geichichtsbeitachtung unter heronopellung ber rollicen Berte bobenhandifen Banerntums. Allgemeinnerftanblich pabugogliche Ausbeutung feines Rampfes für die Freiheit ber Schalle.

Merfel, Bans; Bohrmann, Otto: "Deut fdes Bauern.

Werlag Roblhammer, Ibt. Schneffer, Leipzig 1936; Preis

Rengehaltung von Recht und Wittichaft, Beit 33, 2. Teil. Ergangungen zu ber in berfelben Reibe erichienenen Darftellung ber geichichlichen Entwicklung bes Bunerprechts in Deutschand.

Meifchle, Bermann: "Der Meichenbeftanb und feine Marftorbnung"

Grendlagen, Aufban und Mirtichaftnerbnung bes nationale logialiftifcen Steates. Band 3: Die Mirtichaftnordnung bes nationaljogialiftifcen Staates. Belifrag 40: Uberblid über Aufgaben und Aufban bes Reichanabritanbes und Aber Die Ctund-ide und die Durchführung ber Martiordnung.

Beinte, Delmut: "Der bontiche Canbarbeiter" Gein Rommen und Berben. Gine Bortragefolge. Deiche. nahrftanbe. Werlag Ginb.D., Berlin 1975, Dreis 1,- MDt.

Minberfracher, Friebrich: "Die bafanbere Bedeutung ber Arbeitegeitfrage für bas Lanbarbeiterproblem"

Beibelberger Tillertation. Die Differtation ift in ber Bielgeftaltigfeit ber in ihr enthaltenen Gebanfengange ein wertvoller Beitrag jum Landarbeilerproblem und bringt meltaus mehr als ber Titel beiggt. Sie enthalt politime Rarichtage jum Arbeitonungleich in ber Landwirtichaft und jur Umgeltaltung bes Landarbeiternandes.

Staubinger, Wilhelm: "Die Canbwirtichaft im

Berlag Dodmuch, Berlin 1977. Preis 0,10 DiDt.

Die geichtet aufgeglieberte Schrift gibt einen allgemeinverlifind. lich gehaltenen Einblid in die Aufgaben, Biele und Erfalge ber beutichen Egenepolitit.

Bu unferen Muffanen:

Der Ausses Aufreiten. "Watum Aet den abritand?"
ift ein Musing aus dem gleichenwigen Wert des nabritans aus:
"Studenzauche deutsche Grundriffe", Berbert Studenrauch Verlan, Beriln. — Einzelnen graphischen Darkellungen in diesem beit dienten Industrischen aus "Nationalsozialiklischer Wirtichaftsaufdau und leine Grundlagen", Werin 1934, als Borlage. — Die Zahientabellen zur nationalistalistischen Warerpolitif wurden in Infammenardeit mit dem Neichsami für ügratpolitif seurden in Infammenardeit mit dem Neichsami für ügratpolitif feligestellt. — Die Inastrationen auf Musikiagieite 2 und 4 seumen son: Studiermann von Langenweide.

3ur Folge 8/0 1935 Auf Bilbfeite & muß es beifen: fans Sebenm ... werungludt am 5. 5. 1955. Banrenther Flugplug. ... Die Weife bes Liebes "Ridis fann uns rauben", Schulungobrief Citober, Seite 2, ift von heinrich Guitta.

Bu unferen Bilbern:

Erfle Bilbfeite: Mibrend in UEA, burchichnittlich nur 16,5 Menichen auf bem aken leben, find in Deutschland 140 Menichen auf einen ahrn Boben jusammengepfercht. Die aber in ben großen Agratstaaten, vor allem in Rusland, enticeliche Dungerenet Berricht, tonnte Deutschland trog fnapper Mitteleenten in vergangenen Jahren auf seinem Heinen Raum nicht nur alle seine Bewohner satt machen, sendern inr den Morfall noch große Reserven juridlegen (i. Führerpresslamation Reichsparteitan 1938). In UEA, fommen 137 333 000 im reines Aderland auf 122 775 046 Einwohner, im Deutschen Reich (einschließlich Ofterreich) sind en 22 000 000 dan auf 75 000 000 Einwohner.

#### Auflage ber Ottober. Folge über 3,7 Millionen

Nachtud, aus ausgugemeise, nur mit Genedmigung ben Berlagen und ber Schriftleilung, her aus geber : Der Reichvergunt sationeleiter – Hauptichungsamt, hauptichtliteiter und verantwertlich für den Gesantinhalt- Reichsamteleiter Franz h. Momeries MbR. Monden, Barerbruche ib. Ferneuf 597 621; verantwortlich für Fragelaftent Hauptorgantistionsamt ber REDAR., Monden Berlog: Franz Ster Nach, Gubb., Zweigniederlaftung Berlin SIB 68, Jimmerftr. 87-VI (Jentralverlag ber NSDAR.), Fernruf; 11 00 22 Drud: M. Müller & Gohn AG., Berlin SIB 68.

### Organisationsbuch der 119DAP



herausgever: Dez Helchsorganisationsleiter der NSDAD.

Das Organisationsbuch der NSDPD., das nunmehr bereits in fünster Auflage (Gefamtauflage 250 000) erfchienen ift, ift das erfte grundlegende Werk über die Ocyanijation der gesamten Bewegung. Es ist gleichzeitig als Dienstanweisung, amtliches Nachschlagewerk und parteiamiliche Unterlage für die Partei, deren Gliederungen und angefchloffene Derbanbe zu werten.

Das Organifationsbuch ber IISOAD. fiellt das mertaolifte Huftzeug für alle Politischen Leiter, für alle gührer und führerinnen der Gliederungen der RSDAD, und für alle Obmanner, Walter und Walterinnen der Deutschen Arbeitsstant und der weiteren der Partei angefchloffenen Derbande und Organifationen bar. In ben Beziehreiteis find außer den Parteidienststellen auch die ftaatlichen Dienststellen eingefaloffen.

Das Organisationsbuch der NSDAD, ist im freien gandel nicht erhaltlich. Der geringe Dreis von IIM. 2,80, in Glangfeinen gebunden, follte es fedem Porteigenoffen, aber auch allen in ber Dattel, ihren bliederungen und angeschloffenen Derbanden und Organisationen tatigen Volksgenoffen feicht machen, fich biefes wichtige Werk anzuldjaffen.

Beftellungen find über die örtlichen Bienftftellen der Partei Orisgruppen und freisleitungen ber NSDAD. | an ben

Jentralverlag der NSDAP., Frang ther nachf. Munchen, Thierichftrope It, ju richten.

### Achtung Schulungsbriefleser!

Wertvoll ift ihre Schulungebriessammlung, wenn sie vollständig ift. Erkundigen Sie fich bet Ihrer Ortogruppe danach, welche Folgen früherer Jahrgänge noch porratig find, oder schreiben Sie an den Zentralverlag der NSDAP., Berlin, Abt. Buchverlag/Schulungebriefe,

Brauchbar

ist Ihre Schulungebrieffammlung, wenn Sie die Stichwortverzeichnisse ber bieher erichienenen Jahrgange befinen.

Der Preis 1R RM. -, 20 für 1934-37, RM. -, 10 für 1937 allein

Freud e haben Sie an ihrer Schulungsbrieffammlung, wenn fle fahrgangweise geordnet in einer hübichen, praktischen Sammelmappe in ihrem Bücherschrank steht.

Der Preis einer grauleinenen Sammelmappe für 12 Hefte ift RM, 1,10

Bestellen Sie alte Folgen, Stichwortverzeichnisse, Sammelmappen bei Ihrer Ortegruppe



Atten, seines Segens selbst ums fieu'n: Oder umser Stad ihm sein!

#### Das deutlige Bud)

Black

3/Colo

White

Magenta

Œ

119

8

16

14

0

4

Bade, Berbertt "Das Ende bes Liberalismus

in der Birtidaft" Neidenabritante-Berlas Gubb., Berlin 1938. Preis in

Reichsmtnifter Darte werben im ftungen bet nationalisptalikischen ib es wird der Gegenfatt im den delberatet Wirtschaftsmere bar Kennylchung der Aufgeben bet er 3. Tell gewährt eine Wericht amerike flar die fünftigen Auf-

arpolitifde Lage" erlin, Peeis 0,40 DM,

e ber Agrarpolitik werden unterm Material belegt. Hernorendeben es nach einem ilbergung bet gejebundenen Mittibait, annlich der uft. Nur fo läßt fich feiner Metrogeommpunttes "Gemeinnun gehl

1936. Preis 5,60 MM.

iche Baueinteicht, unter befonderer ites. Die Erbhofrechisbenerbtung perben in ber purliegenben funtage etrachtungen gerogen. — Der Tereben ber pationalfpilatiftifden Agrathaupriachtich fachlich ber fanguen, wobei allerdings ber Ausment ber völlichen Ernruerung un eres er Geltung fommt.

rabof im Jufben ber

alenes von Gefamtordnung und pe jum Bauern- und Bodeurecht.
I., Bin. 1936; Preis 6,90 R.C.
I bes Reichabquernflöbers erfäuleri entille bet Ordnung des Erdünfes ichtlichen Genehmigung im Gogenschtofoltem — Die Arbeit ib ein i, mit ber fich iowahl eine Atannig-Lebte als auch eine Entleitung ber

nerim Ctante

nstantefunde. Im Auftrag des somlandwiese e. B., Berlin, betere Auflage, 25.—26. Laufend. bannever 1936; Preis I,30 INDR. is einer Furkellung vom Weien des nibange non Antionalfonialismus und bem nationalfopalismus und bem nationalfopalismus und halten bie Arbeit des Bauern als holtung bargestellt.

gungeich in dt 1935/36" Nilberfolge bes Reichenabeflandes, bes Reichebauernführers. Bilbceis 3, — RM.

ne in Saltblätteth bezaungegebene ibog, burch die der Reigenahrnand ktilde Anweilungen für die Turchlichteit tanboirtsichaftlicher Arbeiten der Viebhaltung gldi.

eidichte bes beutichen bes bentichen Bauern-

Chaeffer, Leipzig 1936. Den-

Entwidlung bes besondeten Recte n Buffanden ber indugermanischen en der ilberalibildetapitalifitiden die Rudbefinnung des Rationalismes auf dos Welen des germanische Baberprechts bur, bas bent Senera eindeutig bie notürliche Aufgabe zuweist. Ernübrer und Stursquell der Rotton ju jetn.

Lecre, Jebann ben; "Der Beg bes beutichen Bauern von ber Frühjeit bis jur Gegen.

Declam-Berlag, Leipzig 1976. Reelams Universalbibliothef Dir. 7301/02; Prein geb. 1,10 RD.

Geichichtobetrachtung unter Berausstellung ber raffijden Merte bobenflandifden Bauerntume. Allgemelnverftanblich pubagogifche Ansbrutung feinen Rampfen für bie Freiheit ber Schalle.

Mertel, Bans; Döhrmann, Otto: "Deutiches Bauern.

Werlag Roblbammer, Abt. Schaeffer,-Leipzig 1936; Preis 2,80 MM.

Meugestaltung von Recht und Birifcalt, Belt 22, 2, Teil, Gregangen gu ber in berielben Reibe reichienenen Darnellung ber gelchichtlichen Entwidiung bes Bouernrechte in Deutschland.

Reifdle, hermann: "Der Reichenabefland unb feine Martterbnung"

Grundlagen, Aufbau und Mirtichaftsorbnung des nationalfostellbijden Staates Bund 3: Die Wietschaftsorbnung des nationalfosialitischen Grootes. Beltrag 49: Averbild über Mufgeben und Aufbau des Reichandbestandes und über bie Grundjage und bie Durchiübenen ber Martiordnung.

Reinte, Belmut: "Der beut iche Canbarbeiter" Gein Rommen und Werben. Gine Mortragefolge, Reichenabeftanbe-Berlag Embh., Berlin 1935, Preis I.- RM.

Rinberfpader, Friedrich: "Die befondere Bebeu. tung ber Arbeitegettfrage für bas Canb. arbeiterproblem"

Beibelberger Tiffertation. Die Differtation ift in ber Atelgestaltigteit ber in ihr enthaltenen Gebantengunge ein mertauller Britrog jum Londorbeiterproblem und bringt weitaus mehr nis ber Tiret beiggt. Die enthalt position Evriffinge jum Arbeitoaugleich in ber Lundwirtichaft und jur Umgestaltung bes Landarbeiterflanden.

Staudinger, Wilbelm: "Die Canbwirtichaft im bentiden Aufbanmert"

Werlag Dodumth, Werlin 1937. Preis 0,10 MM.

Die gehaltenen Einblid en bie Mulgaben, Biele und Erfolge bes beutiden Agrerpolitif.

3m unfreen Auffagen:

Ter Aufleh Rolf helm: "Marum Reichon abri ond?"
in ein Ausung aus dem gleichnamigen Mert des Artialers aus:
"Eindentauch deutsche Grundriffe". Herbert Studenrauch Leilug, Berlin. — Einzelnen graphlichen Datuellungen in diefem heit diene ien Munierionen aus "Nartonallogialißischer Mirt. ich eitwagbau und leine Grundlagen", Berlin 1924, als Isriace. — Die Zahlentabellen zur nationallogialifilien Murarpolitik wurden in Aufammenarden mit dem Reichoams für Agrarpolitik wurden in Aufammenarden mit dem Reichoams für Mararpolitik beggiebt — Die Illuftrationen auf ilmichlapfeite Bund finnen von: Sluntermann von Langenwepoe.

Bur Joige 8,9 1006 Mut Bilbicite D muk es heigen: Sans Gerum . .. verungindt am 5. A 1835. Begreuthet Fingping. — Tie Weife des Liebes "Nicht fann uns ranben", Schulungsbrick Ofteber, Gelte 2, ift von Beinrich Spitta.

Bu unferen Bilbeen:

Erfte Wilteleite: Während in USA, durchichnittlich nur 10,5 Meniden auf bem akm leben, fint in Dentidianb 140 Meniden auf einen akm Goben julanunengepfercht. We aber in ben greften Agrarstaaten, vor allem in Rustand, entleuliche Dungerenol herricht, tonnte Deutschland trott knapper Mittelernten in vergangenen Jabren auf seinem kleinen Raum uicht nur alle seine Bewolmer satt machen, sondern für ben Olotfall noch große Referven untidlegen (f. Bübeerprollamation Reicheparteitag 1938). In USA. tonnten 137 333 000 ha reines Aderland auf 122 775 046 Einwohner, im Deutschen Reich (einschlicht Diterreich) find es 22 000 000 coo ha auf 75 000 000 Einwohner.

er-Folge über 3,7 Millionen

nameren, und unergegeneren nur mit Genehmigung bes Berlages und bet Schillieitung. Her au geber: Der Reichvorgamiationsleitet – haupilchlungsomt. haupiliteiter und verantwortlich für den Gelamfindnelt: Reichnamisleitet Franz h. Momeries Mod., Wonden, Barerfraße 15. Fernraf 597 621; verentwortlich für Frageloben: haupilorganisationnami der Roburt, Manchen Berlag Franz Ger Rocht. Gmbh., Zweigviederlaftung Berlin Sill 68. Zimmerftr. 87—91 (Bentrasverlag der Roburt.), Fernraf: 11 60 22 Brud: R. Vieller & Sohn RG., Berlin Sill 68.

408

ne